





Udolf Hitler (Aufnahme aus dem Jahre 1923)

129311 702688

Gerd Rühle

# Das Dritte Reich

Dokumentarische Darstellung des Aufbaues der Nation

Mit Unterftütung bes Deutschen Reichsarchivs

Die Rampfjahre 1918 – 1933

Mit zahlreichen Bilbern und Dokumenten sowie einem Sachregister

Summelverlag

Verlag und Versand für Deutsche Literatur Sans Eugen Summel Berlin NW 7 Bild und Dotumente: Goriftleiter Rolf Seller

Nie wypoz, - ię ao domu

Die Aufnahmen lieferten: Atlantic-Berlin, Böhm-Film-Röln, D.P.J.-Berlin, Groß-Berlin, Hege-Weimar, Heller-Berlin, Hensel-Franksurt, Heuschkel-Schwerin, Hundt-Münster, Histor. Bilberdienst-Berlin, Luding-Franksurt, Machtauß-Danzig, Mai-Berlin, Menzel-Roblenz, Möller-Halle, Photothek-Berlin, Pressen. Hoffmann-Berlin, Kisse-Bochum, Scherl-Berlin, Sennecke-Berlin, Strauß-Berlin, Stumps-Würzburg, Weissendon-Rassel, Weltbild-Berlin, Wiesebach-Berlin.









"Gegen die Serausgabe dieser Schrift werden seitens der NSDAP keine Bedenken erhoben."

Der Vorsitsende der parteiamtlichen Prüfungskommission dum Schutze bes NS-Schrifttums. Berlin, 3. 2. 36

Drud: Vibliographilide Institut AG., Leipzig Klischee: Graphische Kunstanstalt Markant G. m. b. H., Berlin

D 291/24105

40,-

All denen, die mir bei der Gestaltung dieser dokumentarischen Darsstellung durch Zurverfügungstellung von Dokumenten, Berichten, Auskunften und in anderer Weise halfen, sage ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank, insbesondere den Herren

Baasch, Reichsamtsleiter

Bren, SU-Standartenführer, Reichsleitung der NGROB

Dr. Conti, Ministerialrat im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern

Geschte, Geschäftsführer der Fachschaft der Verlagsangestellten in der Reichspresselammer

Beller, Schriftleiter

Rramarz, SU-Sturmhauptführer

Dr. Medicus, Ministerialrat im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern

Dr. Rogge, Archivrat im Reichsarchiv

Insbesondere sage ich 44-Obersturmführer Geiner Rurzbein, Reserent im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, meinen herzlichsten Dank für seine hervorragende Mitarbeit am vorsliegenden Bande.

Der Berfaffer.

The state of the s

## Inhaltsverzeichnis

#### 1. Abschnitt: Das Jahr 1918 .

17

Der Weltkrieg — Deutsche Geschichte — Zeitenwende — Das Indentum im Weltkrieg — Jahresansang 1918 — Der Marxismus in Deutschland — Friedensresolution des Reichstags — Friedensnote des Pahstes und deutsche Antwort — Wilsons 14 Punkte — Marxismus und Arteg — Januarstreik — SpD gegen Deutschland — Verrat Habsdurgs — Parlamentarisierung der deutschen Versalsung — Oberste Heeresleitung sordert Wassenstristrung der deutschen Versalsung — Oberste Heeresleitung sordert Wassenstristrung der deutschen Wassenstristrung des Reichstags — Deutscher Aotenwechsel mit Wilson über den Wassenstrillstand — Ludendorss Sturz — Scheidemann sordert den Kücktritt des Kaisers — Flottenmeuterei — Revolte in Münschen — Abdankung des Kaisers — Flucht nach Holland — Das Ende der Monarchie in Deutschland — Comptègne — Die Wassenstrillstandsbedingunsgen — Ausrusung der Republik — Ebert Reichskanzler — Kat der Bolksbeaustragten — Unterzeichnung der Wassenstrillstandsbedingungen — Das neue Reichskabinett — Polnischer Ausstand in Posen — Bürgerkrieg in Berlin — Volksmarinedivision — Spartakus

#### 2. Abschnitt: Berfailles und Weimar .

30

Januarkambfe in Berlin 1919 - Liebknecht und Lugemburg † - Wahlen zur Weimarer Nationalbersammlung - Rudtritt bes Generals von Winterfelbt - Entente-Rommission in Posen - Spartakusaufstande in Morddeutschland — Wachsende wirtschaftliche Aot — Eröffnung der Weimarer Natiopals versammlung - Ebert provisorischer Reichspräsibent - Rabinett Scheiben mann — Lanbestonfereng ber "Arbeiter-, Bauern- und Golbatenrate in Babern" — Eisner † — Raterepublit Baben — Raterepublit Braunschweig — Spartakusaufstand in Halle/Saale — Aufruf der Reichsregierung gegen bie politische und wirtschaftliche Anarchie - Margaufftand in Berlin 1919 - Rommuniftischer Aufftand im Ruhrgebiet - Raterepublik Munchen - Geiselmord in Munchen - Die Freikorps - Geset über die Bilbung einer vorläufigen Reichswehr - Wehrgeseth - Friedensverhandlungen -Ueberreichung ber "Friedensbedingungen" - Deutsche Aufrufe gegen bie Friebensbedingungen - Brodborff-Rangaus Bemubungen - Scheibemann über bas Friedensbiktat — Aufruf ber USPD für bas Friedensbiktat — Rudtritt bes Rabinetts Scheibemann - Rabinett Bauer - Bustimmung ber Nationalversammlung zum Friedensbiftat — Deutsche Aote an die Alli-ierten und ablehnende Antwortnote — Deutschland erklart seine Bereitschaft zur bedingungslosen Unterzeichnung — Verbrennung französischer Fahnen in Berlin — Scapa Flow — Rudtrittsgesuch Mostes — hindenburgs ablehnenbe Stellungnahme - Bindenburg legt ben Oberbefehl nieber - Unterzeichnung des Berfailler Diktats — Der Inhalt bes Friedensdiktats — Rheinlandbesetzung — Kriegsschulblüge — Wirkung bes Bersailler Diktats — Roms munistischer Aufftand in Samburg - Beginnender Wahrungsverfall - Die Weimarer Berfassung - Ultimatum ber Entente gegen Urt. 63 ber Berfassung — Sozialisierungsgeset — Betriebsrätegeset — Rampf im Baltis tum - Interalliierte Militarkommission - Note Clemenceaus an Deutschland

| Abolf Hiller — Marxismus, Reaktion und "Bürgertum" — Rlassenkampf — Die Rolle des Judentums — Abolf Hitler über das Judentum — Frühere antisemitische Bestrebungen — Aationalsozialismus und Antisemitismus — Abolf Hitlers Leben dis 1919 — Bildungsoffizier Abolf Hitler — Die ersten Widerstandszellen — Die "Deutsche Arbeiterpartei" — Abolf Hitler und die "Deutsche Arbeiterpartei" — Abolf Hitlers Weg in die Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Abschnitt: Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nationalsozialismus — Nationalismus und Sozialismus — Nationalsozia- listische Westanschauung — Die westanschauliche Situation — Die "Deutsche Arbeiterpartei" als Ausgangspunkt — Erste Versammlungstätigkeit — Erste Störungsversuche — Erste Geschäftsstelle der Partei — Hitler übernimmt die Leitung der Propaganda — Erste Massenversammlung — Die 25 Thesen des Parteiprogramms — Die Anfänge der Organisation — Propaganda — Die Macht der Rede — Die Bewegung dringt über die Grenzen Münchens hinaus — Tagung in Salzdurg — "Iwischenstaatliche nationalsozialistische Kanzlei des deutschen Sprachgedietes" — "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" — Die Hakenkreuzsahne — "Völkischer Beodachter" — Erste Massenbersammlung der NSDAP im Irkus Krone — Abolf Hitler über- nimmt die Führung der NSDAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Abschnitt: Rapp-Putsch, Rote Armee und Polenaufstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in Oberschlesten  Das Bersailler Diktat tritt in Krast — Interalliierte Hohe Rommission für die Rheinlande — Auslieserungsbegehren betr. die "Kriegsverbrecher" — Französische Sanktionsdrohungen — Prozeh Erzberger—Helsserich — Kapp-Putsch — Erstes Kabinett Hermann Müller — Rabinett Braun in Preußen — Rommunistischer Aufstand im Kuhrgediet — Französische Sruppen in Franksurt am Main — Hölz-Ausstand im Vogtland — Erste Reichstags-wahlen — Kadinett Fehrenbach — Konserenz in San Kemo — Ausstäßender Freikorps — Konserenz in Spa — Berrüttung der Finanzen — Sinkende Valuta — Abstimmungen in Ost- und Westpreußen — Eupen-Malmedy — Oberschlesien — Erster polnischer Ausstand — "Interalliierte Regierungs- kommission" — Iweiter polnischer Ausstand — Die Abstimmung — Dritter polnischer Ausstand — Oberschlesischer Selbstschus — Erstürmung des Annabergs — Teilung Oberschlesiens — Rücktritt des ersten Kabinetts Wirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Abschiebung der Milker in Milker |
| Herabsehung der Reichswehr auf 100000 Mann — Französische Aote — Konserenz der Alliserten in Paris — Entwassnungsgeset — Londoner Konserenz — Aufruf des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes — Sankstionen — Ententetruppen besehen Düsselder, Duisdurg und Ruhrort — Deutscher Protest — Erstes Kabinett Wirth — Londoner Ultimatum — Annahme des Londoner Ultimatums — Beginn der Wirthschen Erfüllungsspolitif — Wiesdadener Abkommen — Zweites Kabinett Wirth — Note der Reparationskommission — Deutsches Gesuch um ein Moratorium — Konserenz don Cannes — Unaushaltsamer wirtschaftlicher Aiedergang in Deutschsland — Generalstreit — Zahlungsausschaftliche Kiedergang in Deutschsland — Generalstreit — Zahlungsausschaftlich gegen Einführung neuer Steuern — Weltwirtschaftskonserenz in Genua — Vertrag von Rapallo — Weitere Vershandlungen mit der Reparationskommission — Die Folgen der Erfüllungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Abolf Hitler — Marxismus, Reaktion und "Bürgertum" — Rlassenkampf —

3. Abschnitt: Abolf Hitler .

# 7. Abschnitt: Bürgerkrieg ohne Ende . . . . . . . . 66

Die Parteienherrschaft — Vertrauens- und Mißtrauensvotum — Roalitionen — Roalitionsregierungen — Die deutschen Parlamente — Permanenter Bürgerkrieg — Die Rommunistische Partei — Die Gozialbemokratie — Die Unabhängige Gozialdemokratie — Die "bürgerlichen" Parteien — Die Demokraten — Die Staatspartei — Das Zentrum — Baherische Volkspartei — Deutsche Volkspartei — Deutsche Volkspartei — Deutsche Volkspartei — Deutsche Volkspartei — Candvolkpartei — Christische Volksbartei — Volksbartei — Deutsche Hannoveraner — Abspaltungen — Splitterparteien — Die Parteiprogramme — Iddischer Sinsuf — Die Gewerkschaften — AFB und Untisa — Das Reichsbanner — Die Rreuzscharen — Die nationalen Wehrverbände — Wehrwolf — Wisting Iungdeutscher Orden — Stahlhelm — Der latente Bürgerkrieg — Mittelbeutscher Hölz-Uusschaften Verzberger † — Uusnahmeverordnung "zur Bestämpfung der politischen Verzberung" — Uttentat auf Scheidemann — Rathenau † — Rede des Reichskanzlers Wirth: "Der Feind steht rechtst" — Verordnung zum Schuze der Republik — Republikschen Rampf gegen das völksische Erwachen

# 

Protestkundgebungen gegen das Republikschlichutzesetz — Max Amann Geschäftssührer der ASDAP und des "Völkischen Beobachters" — Dietrick Edart Hauptschriftleiter des "Völkischen Beobachters" — Die Bewegung überschreitet die Grenzen Baherns — Feuertause der SU — Der Mitgliedersuwachs — Jugendbund der ASDAP — Ausweisungspläne gegen Abolf bitter — Abolf Hitler im Gesängnis — Hundertschaften der SU — Deutscher Tag in Koburg — Berbote der ASDAP in Preußen, Sachsen, Thüringen und Hamburg — Julius Streicher schließt sich der ASDAP an — Verssammlungsseldzüge — Abolf Hitlers Reden — Die SU wird Wehrbersdamd — Ausnahmezustand in Bahern — Erster Reichsparteitag der ASDAP in München — Die ersten Standarten — "Arbeitsgemeinschaft der datersländischen Kampsverbände" — "SU-Regiment München" — Hermann Göring SU-Rommandeur — Der "Bölksiche Beobachter" wird Tageszeitung — Alfred Rosenberg Hauptschriftleiter — Hastbesehl gegen Dietrich Edart

# 9. Abschnitt: Ruhreinbruch und Separatismus. . . . . 80

Regierungskrise — Rabinett Euno — Deutsche Aote an die Reparationskommission — Regierungserklärung Euno — Französische Sanktionsbrohungen — Einstellung der Kriegsbeschuldigtenprozesse — Konserenz in London —
Die Holzlieserungen Deutschlands an Frankreich — Reparationskonserenz in
paris — Aote Frankreichs und Belgiens an Deutschland — Ruhrbesekung —
Deutsche Protestnote — Aufrus der Reichsregierung — Einstellung der deutschen Leistungen an Frankreich und Belgien — Blutige Zusammenstöße im
Ruhrgediet — Ausbeutung des Ruhrgediets — Passiber Widerstand — Berschafter Belagerungszustand — Berhaftungen und Ausweisungen — Litauen
raudt das Memelgediet — Französisch-belgische Eisenbahnregie — Terror
der Beschungskruppen — Blutdad in Essen — Sadotageakte — Deutsche
Angedote zur Beilegung des Ruhrkamps — Albert Leo Schlageter † —
Der Batikan erhebt Vorstellungen — Französische Stellungnahme — Bilanz
des Ruhrkampses — Englische Stellungnahme gegen Frankreich — Sozialsdemokratisches Mißtrauensbotum gegen das Rabinett Euno — Erstes Rabinett
Stresemann — Programmrede Stresemanns — Deutschland bietet "pro-

buktive Pfänder" an — Abbruch bes passiven Widerstands — Separatismus — Französische Unterstügung — Widerstand der Bevölkerung — Kommunistische Ausstände in Mühlheim, Dortmund und Gelsenkirchen — Mißmelücker Separatistenputsch in Trier — Separatistische Demonstrationen — Separatistenunruhen in Düsseldorf — Beginn des Separatistenausstands — "Rheinische Republik" — Berhalten der Besatungstruppen — Separatistische Bersuche in der Pfalz — Proklamation der "Vorläusigen Regierung der Rheinischen Republik" — Separatistendanden dringen in die Pfalz ein — "Pfälzische Republik" — Separatistendanden dringen in die Pfalz ein — "Pfälzische Republik" — Der Abmehrkamps der Bevölkerung — Deutscher Protest in Paris — Poincaré über den Separatismus — Erschießung des Separatistensührers Heinz-Orbis — Sturm auf das Bezirksamt in Pirmasens — Ende des Separatismus

# 10. Abschnitt: Währungszerfall und Enteignung bes beutschen Bolkes

Sinkende Kaufkraft der Mark — Gesteigerte Tätigkeit der Notenpresse — Bolschewismus auf kaltem Wege — Ausverkauf Deutschlands — Devisensspekulationen — Notverordnung gegen Devisenspekulation — Verhandlungen mit der Reparationskommission über die Stadilisierung der Mark — Wachsende Teuerung — Teuerungsunruhen — Der Reichshaushaltsplan — Berhandlungen mit den Reparationsgläubigern ersolglos — Ruhrkampsund Instation — Notetat — Frankreich beschlagnahmt Reichsbanknoten und Druckplatten — Vergebliche Stadilisierungsversuche — Neue Verordnung gegen Devisenspekulation — Wachsende Arbeitslosigkeit — Erneute Seuerungsunruhen — Finanzminister Hilferding — Anhaltender Marksturz — Erneute Stadilisierungsversuche — Ramps um das "Ermächtigungsgesehes" — Teneutes Rabinett Stresemann — Annahme des "Ermächtigungsgesehes" — Rentendant und Rentenmark — Eine Billion Mark — eine Goldmark — Ausplünderung — Die Abwertung und Zerstörung aller Werte in Deutschand — Kulturversall

#### 11. Abschnitt: Die Erhebung vom 9. November 1923 . . . 95

Die innerpolitische Garung — Der völkische Wiberstand — Bersagen ber Rabinette Cuno und Stresemann - Abolf Sitler über bas Berfagen ber Regierungspolitif und ben Betrug am beutschen Bolfe - Der Staatsgerichtshof lehnt die Aufhebung ber AGDAB-Berbote einzelner Lander ab -Auflösung ber proletarischen gunbertschaften in Preugen - Notverordnung gegen "staatsfeinbliche" Propaganda in der Presse - Konflitt des Reiches mit Sachsen und Thuringen - Die Reichswehr rudt in Sachsen ein -Rommunistischer Aufstand in Samburg - Absehung ber fachfischen Regierung - Die Reichswehr rudt in Thuringen ein - Ubolf Bitler über bie Aufgabe bes Führertums — Abolf Hitler über ben 1. Mai — Aufmarsch ber Rampfverbande in Oberwiesenselb - Deutsches Turnfest in Munchen -"Deutscher Sag" in Aurnberg - Deutscher Rampfbund - Abolf Sitler übernimmt bie Führung bes Deutschen Rampfbundes - "Deutscher Sag" in Bahreuth - Abolf hitler über die Ratastrophe bes Movemberspftems -Ronflitt bes Reiches mit Babern - Nationalsozialismus und baberischer Partifularismus — Generalstaatskommissar Dr. von Rahr — Ausnahmezustand in Bahern — Berbot nationalsozialistischer Bersammlungen in München — Ausnahmezustand im Reich — Ruftriner Butsch — Baberischer Widerftand gegen bie Reichsregierung - Abfehung bes Generals von Coffow -Lossow baherischer Landeskommandant — Inpslichtnahme der Reichswehr-truppen Baherns — Auseinandersehungen in der Reichsregierung — Der "Marsch auf Berlin" — Adolf Hitler über die Vorgänge, die zum 9. Aovember 1923 führten — Ausrufung ber nationalen Revolution in München — Provisorische "Deutsche Nationalregierung" — Verrat von Kahr, Lossow und Seißer — Der nationalsozialistische Demonstrationsmarsch durch München — Das Blutbad an der Feldherrnhalle — Die Gefallenen vom 9. November 1923 — Verbot der ASDUP in Bahern — Verhaftung Abolf hitlers — Um die Weiterführung der verbotenen Bewegung — Verbot der ASDUP im gesamten Reichsgebiet — Die Bedeutung des 9. November 1923 für den späteren nationalsozialistischen Sieg

#### 12. Abschnitt: Sitlerprozeß und Verbotsjahre . . . . 107

Das erste Kabinett Mary — Die Verbotszeit ber NSDUP — Dietrich Edart † — Der "Hitlerprozeh" — Abolf Hitlers Schlußwort — Das Urteil — Abolf Hitler in Landsberg — Sonderprozesse gegen nationalsoziaslistische Unterführer und die Mitglieder des "Stoßtrupps Hitler" — Die propagandistische Wirkung des Hitlerprozesses — Völkische Wahlkisten — Die Landtagswahlen der ersten Jahreshälfte 1924 — Die Reichstagswahlen im Mai 1924 — "Deutschölkische Freiheitspartei" — Berdotsorganisationen — "Großdeutsche Volksgemeinschaft" — "Völkischer Blod in Bahern" — Abolf Hitler legt die Führung der Bewegung nieder — Der "Frontbann" — "Nationalsozialistische Freiheitsbewegung" und ihr Parteitag in Weimar — Die Gegensäte in der "Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung" — Die Zerssplitterung im völkischen Lager — Der Rückgang — Die Landtagswahlen der zweiten Jahreshälfte 1924 — Die Reichstagswahlen im Dezember 1924 — Abolf Hitler in Freiheit — Ende der "Nationalsozialistischen Freiheitssbewegung" — Die Neidel Freiheitssbewegung" — Die Nachlagswahlen Erciheitssbewegung" — Die Neidel Freiheitssbewegung" — Die Neidel Freiheitssbewe

#### 13. Abschnitt: Dawesplan und Völkerbund . . . . . . . . . . . 114

Erstes Rabinett Mary — Foberalistische Denkschrift Baberns — Aufwertung - Reichsbanner Schwarz-Rot-Golb - Das Sachverständigengutachten (Dawes-Gutachten) - Stellungnahme ber beutschen Regierung - Deutschnationale Forberungen — Zweites Kabinett Marg — Londoner Konferenz — Die Dawesgesetze — Das Wesen bes Dawesplans — Unleihewirtschaft — Berluft von hoheiterechten - Private ftatt politischer Berschuldung - Der Dawesplan bor dem Reichstag — Der Berrat der Deutschnationalen — Unnahme bes Dawesplans - Infrafttreten bes Dawesplans - Der Volkerbund - Deutschlands Memorandum über seinen Gintritt in ben Bollerbund - Rudtritt ber Regierung - Magbeburger Prozeß - Korruptionsstandale — Der Barmat-Standal — Erstes Rabinett Luther — Ebert † — Berhandlungen um die Räumung ber Kölner Jone — Locarno-Pakt — Der "Silberstreisen" — Rücktritt ber beutschnationalen Minister — Annahme bes Locarno-Pakts — Zweites Kabinett Luther — Käumung der Kölner Zone (erste Zone) — Deutscher Antrag auf Aufnahme in den Bolferbund — Deutschlands Aufnahme in den Bolferbund vorerst gescheitert - Volksbegehren zur Fürstenenteignung - Deutsch-Aussisches Freundschaftsabkommen - Flaggenverordnung - Drittes Rabinett Marg - Aufnahme Deutschlands in den Bolkerbund — Der Artikel 16 — Reden Briands und Strefemanns - Gesprach bon Thoirh - Der Fall Rougier - Stresemann erhalt ben Aobelpreis - Burudgiehung ber Interalliierten Militarkontrolltommission - Sturg bes britten Rabinetts Marr

#### 14. Abschnitt: Die neuerstandene NSDAD . . . . . 126

Grundsätliche Richtlinien für die Aeuausstellung der ASDUP — Aeusgründung der ASDUP — Aeubau der Organisation — Redeverbote gegen Abolf Hitler — Die nationalsozialistischen Redner — Aeue Parteigeschäfts-

ftelle ber NGDUP - Abolf Sitler "Mein Rampf" - Nationalfogialismus und ASDUP — Die Stellung ber SU in der ASDUB — Die Schukstaffeln (44) - Die Organisation der NSDUP am Jahresende 1925 - Führertagung in Bamberg — Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund (NGDSt8) - Die nationalsozialistische Breffe - Abolf Hitlers Antwort an die Deutschvöllischen - Das Prioritätsrecht der NGDUB - Die nationalsozialistische Bewegung in Oesterreich — Generalmitgliederversammlung der NSDUP — Zweiter Acidsparteitag der NSDUP in Weimar — Die "Hitlerjugend" (HI) — Jugendbewegung — Die HI als Beginn einer neuen Epoche der deutschen Jugendbewegung — Bedeutung des Weimarer Parteitages — "Illustrierter Beobachter" — Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Desterreichs (Bitlerbewegung) - Dr. Goebbels Gauleiter Berlin-Brandenburg - Der frubere Rampf um Berlin - Die Pharus-Schlacht - Abolf Sitler fpricht zum ersten Male in Berlin - Berbot ber Berliner MGDUB - "Der Angriff" - Erfte Sportpalaftversammlung ber ASDUP in Berlin — Aufhebung der Redeverbote in Sachsen und Bahern — Die nationalsozialistischen Neichstagsabgeordneten scheiben aus ber "Bolfischen Arbeitsgemeinschaft" aus — Rube, Stöhr und Neventlow stoßen zur ASDUP - ASDUP-Verbote in Roln und Neuwied - Fememordprozesse - Dritter Reichsparteitag ber MGDUB in Nurnberg - Rampf. bund für beutsche Kultur — Verhaftung ber Verliner Parteitagsteilnehmer — "Deutscher Frauenorden Rotes Hakentreug" — Untersuchungs- und Schlichtungsausschuß ber NGDUB - Barteiamtliche Erlauterung zu Bunkt 17 bes Parteiprogramms - Schirad) Reichsführer bes ASDStB - Aufbebung bes preufischen Rebeverbots gegen Abolf hitler

# 15. Abschnitt: Hindenburgwahl und Parteienkampf . . 138

Nationalsozialistische Wahlergebnisse — Reichspräsibentenwahl — Erster Wahlgang — Randibatur Hindenburg — Zweiter Wahlgang — Reichspräsibent von Hindenburg — Hindenburgs Amtsantritt — Sächsiche Landtagswahlen — Regierungssturz und langwierige Roalitionsverhandlungen — Parlamentarischer Ruhhandel — Viertes Rabinett Marx — Parlamentarische Demofratie und Berantwortung — Thüringische Landtagswahlen — Die Verlängerung des Republisschungsesches — Tagung des Völkerbundswates — Die Rolle des Völkerbunds — Einweihung des Tannendergebentmals — Wahlen in Hamburg und Braunschweig — Nationalsozialistische Fortschritte in der Studentenschaft — Ronssist des preußischen Rultussministers mit der Studentenschaft — ReichsresormsBestrebungen — Erneute Hamburger Vürgerschaftswahlen — Negierungskrise und Reichstagsausstemberg, Oldenburg und Anhalt — Der Ramps im Preußischen Landtag — Erstes Rabinett Müller

# 16. Abschnitt: Rellogg-Patt und Joung-Plan . . . . 145

Warnendes Memorandum des Reparationsagenten — Rellogg=Pakt — Internationale Aufrüstung und deutsche Abrüstung — Verhandlungen über die Rheinlandräumung — Vorverhandlungen zum Young=Plan — Um die Aufgaben der Sachverständigenkonserenz — Rommunistisches Volksbegehren gegen Panzerkreuzerdau — Drohende Regierungskrisse wegen der Panzerkreuzersage — Ankündigung eines Stahlhelm=Volksbegehrens aus Versassungsänderung — Hugenderg Vorsikender der DNVP — Annahme des Rellogg=Pakts im Reichstag — Austritt des Zentrums aus dem Reichstadinett — Optimistischer 4. Jahresbericht des Reparationsagenten — Die beutschen Velegierten auf der Sachverständigenkonserenz — Beginn der Sach-

verständigenkonserenz in Paris — Hugenberg-Brief nach Amerika — Steigende Arbeitslosigkeit — "Arise des Parlamentarismus" — Wiedereintritt des Jentrums in das Reichskabinett — Fortgang der Verhandlungen in Paris — Rassenschwierigkeiten des Reiches — Gefährdung der deutschen Währung — Rückritt des deutschen Delegierten Dr. Vögler — Einigung über den Young-Plan — Die Vestimmungen des Young-Plans — Die Auswirkungen des Young-Plans — Die Auswirkungen des Young-Plans — Die Juswirkungen des Young-Plans — Ber nationalsozialistische Standpunkt — Haager Konserenz über den Young-Plan — Vereinbarungen über die Rhein-landräumung — Unterzeichnung des Haager Schlufprotokolls

#### 7. Abschnitt: Die innere Krise . . . . . .

152

Der blutige 1. Mai 1929 — Berbot des "Roten Frontkampferbundes" — "Untifaschistischer Rampfbund" - Bombenattentate und Bauernnotwehr -Landvolkbewegung - Bauernunruben in Neumunfter - Berhaftungen wegen der Bombenattentate — GPD, Panzerkreuzerbau und Wehrpolitik — Ablehnung ber Verlängerung bes Republikschutgesetes - "Reichsausschuk für das deutsche Volksbegehren" - Das "Freiheitsgeset" - Sklarek-Skandal - Strefemann † - Beamtenschaft und Young-Plan-Bolksbegehren - Das Bolksbegehren gegen den Young-Plan — Das "Freiheitsgeset" vor dem Reichstag - Spaltung unter ben Deutschnationalen - Gescheiterter Bolkkentscheid gegen den Young-Plan — Räumung der zweiten Zone im Rheinland — Borlage eines neuen Republikschutgesetes - Der Verfall ber Reichsfinangen -Rreuger-Anleihe — Memorandum des Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht gegen die Verfälschung bes Young-Plans - Hilferdings Finangprogramm - Schacht gegen Silferbing - Rudtritt Silferbings - Bagger Schlukkonfereng - Die Young-Gesetze vor dem Reichstag - Schachts Rudtritt - Unnahme ber Young-Gesete im Reichstag — Rücktritt bes Rabinetts Müller

#### 18. Abschnitt: Siegreicher Durchbruch des Nationalsozialismus

Neue Gaueinteilung der NSDUP - Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen — Nationalsozialistische Bersammlungspropaganda — Organisations= abteilung II ber NGDUP — Reichspropagandaleiter Dr. Goebbels — Die Blutnacht von Wöhrden — SU-Versicherung — hilfstasse der NSDAV — SU-Reserve — Zeugmeistereien — Der Opfergeist ber SU — Landtagswahlen in Sachsen und Medlenburg-Schwerin — Absolute nationalsozialistische Mehrheit in Roburg — Nationalsozialistische Stadtverwaltung in Roburg — 4. Reichsparteitag ber NGDUP in Nürnberg — Nationalsozialistischer Deutscher Aerztebund — Nationalsozialistischer Lehrerbund — Nationalsozialistischer Schulerbund - Landtagswahlen in Baden, Lubed und Thuringen - Dr. Frid thuringischer Innen- und Bolksbilbungsminister — Gevering gegen Frid - Sperrung der Reichsgelder für Thuringen - Frids kulturpolitische Magnahmen - Wirth gegen Frid - Der nationalsozialistische Bormarsch im Reich — Horst Wessel — Erlaß gegen Zellenbilbung in ber Reichswehr — Meues Republikschungesetz — Su-Motor-Trupps und ASRR — Abolf Hitler Oberfter GU-Führer — Nationalsozialistischer Rampf um die Bauernschaft — Agrarpolitischer Apparat der NGDAV — Uniformverbote — Zugehörigkeit zur ASDUP für Beamte verboten — Landtagswahlen in Sachsen — Otto Strasser-Revolte — Braunes Haus — Reichstagsauflösung — Abolf hitlers Aufruf zur Reichstagswahl — Die Reichstagswahl vom 14. Geptember 1930 — Die Stellungnahme ber Gegner — Landtagswahlen in Braunschweig — Nationalsozialistischer Innenminister in Braunschweig — Der legale Weg — Leipziger Reichswehrprozeß — Zusammentritt des neuen Reichstags

Der politische Ratholizismus - Die Ronfordate - Erftes Rabinett Bruning — Das Ugrarprogramm und bie Deutschnationalen — Der Fehlbetrag im Reichshaushalt — "Zwei Milliarden-Programm" — Rheinlandraumung — Ablehnung bes Umnestiegesetes - Berbot ber NGDUB-Mitgliebicaft für preußische Beamte — Briands "Vereinigte Staaten von Europa" — Das Shitem ber Notverordnungen - Der Artitel 48 ber Weimarer Berfasung - Steuernotberordnungen - Reichstagsauflosung - Deutschnationale Spaltung — Konservative Volkspartei — Deutsche Staatspartei — Weitere Notverordnungen — Curtius über die beutsche Außenpolitik — Brunings Sanierungsplan — Reichstagseröffnung mit 107 Nationalsozialisten — Nationalfozialistische Untrage - Berliner Metallarbeiterstreif - Die Saltung ber MSDUB - Gevering und Grzesinsti - Wirtschaftspartei gegen Bruning -Notverordnung "zur Sicherung von Wirtschaft und Finangen" - Nationalsozialistischer Rampf gegen ben Film "Im Westen nichts Neues" — Wachsende Arbeitslosigfeit - RGO-Streiks und Unruhen im Ruhrgebiet - Erwerbs-Tosendemonstrationen gegen Bruning in Oftpreußen und Schlesien - Pralat Raas gegen die ASDAP — Die "Koalitionsfähigkeit" der ASDAP — Ablehnung des Arbeitsdienstes — Die Reichsbannerparole "Marschbereit am 22. Februar" — Dingelbeh gegen bie ASDUP — Schliegung bon SU-Lotalen in Berlin - Rampf um ben haushaltsplan im Reichstag - Uenberung ber Geschäftsorbnung bes Reichstags - Auszug ber Nationalsozialisten aus bem Reichstag — Bischöfe gegen die NGDUB — Anhaltende Verschlechterung ber Wirtschaftslage — Rommunistischer "Weltkampstag gegen bie Urbeitslosigkeit" — Berabschiedung bes Reichshaushaltsplans — "Berordnung zur Bekampfung politischer Ausschreitungen" — Bolichewistischer Strafen-terror — Die Deutsch-österreichische Bollunion — "Zweite Berordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finangen" - Aufruf ber Reicheregierung -Entruftungsfturm gegen die Notberordnung - Rommuniftifcher Burgerfrieg - Unruhen an ber Berliner Universitat - Regierung gegen Bolfsmeinung - Die Weltwirtschaftstrife - Der Hoober-Blan - Auslandischer Rrebit ber Reichsbant - Aufruf ber Reichsregierung jum hoover-Plan - Telegramm der Nationalen Opposition an Bruning — Die Abrustungsfrage — Der Bankenkrach — Reichsbankhilfe für die Banken — Kommunistischer "Reichserwerbslosentag" — Reichstagseinberufung erneut abgelehnt — "Notverordnung gegen Ausschreitungen in ber Breffe" - Londoner Ronfereng und deutsche Krise — Der Sachverständigenausschuß bes Hoover-Plans — "Lonboner Schlußprotofoll" - Bilfe bes Reiches fur bie Dresbener Bant -Rommunistischer "Untifriegstag" - Migerfolg bes Volksentscheibs über bie Auflosung bes preußischen Landtags - Erschießung bon zwei Polizeioffizieren vor bem Rarl Liebinecht-hauß — Urteil bes Internationalen Gerichtshofs im Saag gegen die beutsch-österreichische Bollunion — Preugische Sparnotverordnung - Umnestie fur Steuervergeben - Rurzung ber Dauer ber Arbeitilofenunterftugung - 3weites Rabinett Bruning - Wachsenbe Urbeitslosigfeit — Abolf hitler zum erstenmal bei hinbenburg — Schliegung Berliner GU-Beime - Die Sagung bon harzburg - Rnappe Mehrheit für Bruning im Reichstag — GU-Aufmarich in Braunschweig — Demonstrationsverbot in Preugen - Redeverbote - "Bierte Aotverordnung" - Brunings Runbfuntrebe - Abolf Sitlers offener Brief an Bruning - "Eiferne Front" - "Weihnachtsfrieben"

#### 20. Abschnitt: Unaufhaltsamer Siegeszug ber NSDAP 189

Mitgliebergahlen ber AGDUP — Wahlen in Dangig und Bremen — Wirtschaftspolitische Abteilung ber ASDAB — "Die Brennessel" — ASBO — Nationalsozialistische Bauerntagung in Weimar - Bruning gegen bie ASDUP — Der rote Terror — Aufruf des Führers gegen die Prodokateure — "Schlagt die Faschisten, wo Ihr sie tresst!" — Behördlicher Ramps
gegen die ASDUP — Aufruf des Führers zur Notverordnung "zur Bekampsung politischer Ausschreitungen" — Fricks Rücktritt in Thüringen —
Stennes-Revolte — Brieswechsel Hitler—Herve — Göring in Rom — Rosenberg in London — Hitler-Interview vor den ausländischen Pressevertretern
— Berbot der Uebertragung einer Hitler-Rede nach Amerika — Das Ausland
und die ASDUP — Landtagswahlen in Oldenburg und Schaumburg-Lippe
— Deutscher Studententag in Graz — ASRA — Reichsführerschule der SU
— Reichspressellestelle der ASDUP — AS-Frauenschaft — Reichsjugendsührer Pg. von Schirach — Gauleiter Peter Gemeinder † — Der Rurfürstendamm-Prozeß — Pg. Rlagges Minister in Braunschweig — Wahlen in Hamburg — Harzburg und Braunschweig — Wahlen in Hessen — Die "Boxheimer Dotumente" — Iahresende

#### 21. Abschnitt: Das Jahr ber großen Wahlkampfe bricht an! 196

Jahresbeginn 1932 — Rommunistische Streitparolen — Herbert Aortus † — Unmöglichkeit ber Reparationszahlungen - Abruftungetonfereng in Genf — Ablauf der Amtszeit des Reichspräsidenten — Berhandlungen um seine Umtszeitverlängerung - Abolf hitlers Ablehnung - Ranbibatur Thalmann — Einseitiges Vorgehen gegen die ASDAP — Kandibatur Hindenburg — Kandibatur Duesterberg — Die Kandibatur Abolf Hitlers — Reichstagssikung — Abolf Hitlers beutsche Staatsangehörigkeit — Behörblicher Terror zur Unterbindung nationalsozialistischer Wahlpropaganda — Abolf Hitlers Dentidrift an ben Reichsprafibenten über bie Wahlfreiheit - Groeners Untwort — Sozialdemofratischer Wahlaufruf — Rommunistische Ueberfälle — Der Rampf ber nationalsozialistischen Vropaganda — Der erste Wahlgang — Landtagswahlen in Mecklenburg-Strelig — Der "Schwarz-weiß-rote Rampf-block" gibt auf — Abolf Hitlers Parole — Stahlhelm gegen "national-sozialistische Parteidiktatur" — Haussuchungen bei sämtlichen Dienststellen ber NSDAB in Breuken — Braun gegen bie NSDAB — Berordnete "Ofterrube" — Die Bundesgenossen ber Harzburger Front beteiligen sich nicht mehr — Behördliche Aktionen gegen die ASDAP — Held gegen die ASDAP - Erster Deutschlandflug Abolf Hitlers - Der zweite Wahlgang - Landtagswahlkampfe - Die Haltung ber Deutschnationalen - Der Rampf im preußischen Landtag — Aenderung der Geschäftsordnung im preußischen Landtag — Verbot der GU und 44 — Nationalsozialistische Bersammlungspropaganda — hinbenburg forbert Untersuchung gegen bas Reichsbanner — Bruning und Groener gegen ein Reichsbannerverbot — Entschließungen ber Abrüftungskonferenz — Zweiter Deutschlanbflug Abolf Hitlers — Landtagswahlen in Preußen, Bahern, Württemberg, Hamburg und Unhalt - Rampf um Preußen - Reichskontrolle ber Wehrberbande - Berbot ber kommunistischen Gottlosenorganisationen — Schuldentilgungsgeset und Etat - Görings Abrechnung mit Groener - Groeners miggludte Berteidigung — Brunings "lette hundert Meter" — Groeners Rucktritt — Polizeiangriff im Reichstag — Neues Notprogramm ber Regierung — Erfte Sitzung ber nationalsozialistischen Preußenfraktion — Gegen Kompromisse — Landtags= eröffnung — Die "Landtagsschlacht" — Severings Landesverratsklage gegen die NGDUP zurückgewiesen — Landtagswahlen in Olbenburg — Brünings Sturz

#### 22. Abschnitt: Die Präsidialkabinette

Der Zustanb — Die Reaktion — Die Präsibialkabinette — Kabinett von Papen — Stellung der NSDUP — Polizeiliche Ausschreitungen deim Aufziehen der Skagerrakwache — Reichstagsauflösung — Landtagswahlen in Mecklenburg-Schwerin — Brünings Berteidigung — Unerträgliche Regierungsver-

hältnisse in Preußen — Papens Schreiben an Pg. Kerrl — Proteste der Partifularisten — Preußische Sparnotverordnung — Um die Amnestie — Beginn ber "Länder-Fronde" - Erste Aotverordnung bes Rabinetts von Vapen — Aufhebung bes SA-Berbots — Rampf um bas Uniformverbot in Babern - Landtagswahl in heffen - Um bie Uniformverbote in ben Landern - Der rote Terror - Beseitigung ber Uniformberbote in ben Landern -Der Rampf des ASDStB — Margistische Demagogie — Abkommen von Lausanne - Fortschreitender Bürgerkrieg - Berbot von Beranstaltungen unter freiem himmel - Freiwilliger Arbeitsbienft - Absehung ber roten Breugenregierung - Ausnahmegustand in Berlin-Brandenburg - Die rote Festung Preugens tampflos gefallen — Papens Rundfuntrede — Protestaftion gegen die Ginsehung bes Reichskommissars in Breuken - Landerkonferenz in Stuttgart — Reichstagswahlkampf — Wahlaufruf ber ASDAP — Pritter Deutschlandflug Abolf Hitlers — Die Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 — Neue Terrorwelle — Sobesstrase gegen "politische Gewalttaten" — Potempa-Prozeß - Berfassungereformen? - Ungebot des Vizefanglerpostens an Abolf Hitler — Ablehnung — Preußischer Landtag gegen Reichskabinett — Nationalsozialistische Regierung in Thuringen — Das "Programm von Munfter" — Reichstagseröffnung — Pg. Göring Reichstagspräsident — Preußischer Landtag fordert Abberufung des Reichstommissars - Der Führer im Sportpalast — Stahlhelmaufmarsch — Notverordnung "zur Belebung ber Wirtschaft" - Die bramatische Reichstagssitzung vom 12. September 1932: Mißtrauenserflärung und Reichstagsauflösung — Deutschland bleibt der Abruftungekonfereng fern - Offener Brief Abolf Sitlers an ben Reichskangler - Reichsjugenbtag ber AGDUP in Potsbam - Brachts "Zwickelerlag" -Urteil bes Staatsgerichtshofs im Prozeß Preußen gegen Reich — Berliner Berkehrsstreik — Wahlkampf — Vierter Deutschlandflug Adolf Hitlers — Die Reichstagswahl vom 6. November 1932 — Bürgerschaftswahl in Lübed - Rudtritt bes Rabinetts von Bapen - Auftrag ber Regierungsbilbung an Abolf Hitler mit unmöglichen Vorbehalten - Abbruch ber Verhandlungen - Rabinett von Schleicher - Abfall Gregor Straffers - Reichstagseröffnung

#### 23. Abschnitt: Jahreswende 1932/1933.

236

Reichspräsibenten-Stellvertretungsgeset — Amnestie — Pg. Dr. Leh Stabsleiter — Politische Zentralkommission ber ASDAP unter Pg. Audolf Heß —
"Rampsbund des gewerblichen Mittelstands" — Burgfrieden — Fünsmächtekonserenz in Genf — Preußischer Landtag gegen Rabinett Schleicher —
Schleichers Regierungsprogramm — Notverordnung "zur Erhaltung des
inneren Friedens" — "Notwerk der deutschen Jugend" — Schleicher und die
Gewerkschaften — Meineibsversahren gegen Brolat — Die Arbeitslosigkeit —
Neujahrsausrus des Führers — Besprechung zwischen Abolf Hitler und von
Papen — Landtagswahlen in Lippe — Das Ende des Unstaats — Verhandlungen um die nationale Einigung — Ausmarsch der SU und 14 vor dem
Karl Liedknecht-Haus — Der Sturz des Kabinetts Schleicher — Abolf Hitler
Reichskanzler.

| Zeittafel                 |   |   |   | ٠ |   |  | • |  |  | 241  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|------|
| Bildteil                  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |      |
| 1. Teil: Dokumente        |   |   |   |   | ٠ |  |   |  |  | 305  |
| 2. Teil: Persönlichkeiten | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ |  |   |  |  | 358  |
| 3. Teil: Ereignisse       |   |   | • | ٠ | ٠ |  |   |  |  | 370  |
| (Kadhuaniiian             |   |   |   |   |   |  |   |  |  | 4457 |

## Das Jahr 1918

Uls das düstere Jahr 1918 anbrach, stand die Welt bereits Der Belittries seit über drei Jahren in Flammen. Der größte Krieg aller Zeiten raste über die Erde. Deutschland rang um sein Leben. Un seiner Seite standen Desterreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei — Berbundete, zu deren Unterstützung überall auch deutsche Truppen eingesetzt wurden. Gegen bas von Neib und haß, Luge und Zerftorungswillen eingefreiste Deutschland und seine wenigen Verbundeten — die "Mittelmachte" - stand die ganze Welt. Fünf Kontinente stürmten vergeblich gegen das beutsche Volk an, das in jenen Jahren in der Geschichte einzig dastehende Leistungen vollbrachte. Ein gegnerischer Staatsmann, der Engländer Churchill, schrieb über diesen Weltkrieg:

"Seit Menschengebenken hatte man feinen folden Rraftausbruch erlebt wie ben bes beutschen Bolfes. Bier Jahre lang fampfte Deutschland, trotte es fünf Rontinenten zu Lande, zu Waffer und in ber Luft. Die beutschen Urmeen hielten ihre wantenben Berbundeten aufrecht, traten auf allen Kriegsschaupläten siegreich auf, standen überall auf erobertem Boden und fügten ihren Gegnern die boppelten Blutverluste 3u.... Wahrlich, ihr Deutschen, für die Geschichte habt ihr genug ge-Leistet! ... "

Und diese Leistungen vollbrachte das deutsche Volk, tropdem es damals innerlich wesentlich weniger geschlossen dastand als viele der gegnerischen Völker, tropdem die deutsche Geschichte in all den verflossenen Sahrhunderten nie zur wirklichen deutschen Volkwerdung geführt hatte. Wenn Deutschland tropdem berart einzigartiger Energien fähig war, dann muß uns das mit unbandigem Stolz erfüllen. Und als heiliges Vermächtnis der zwei Millionen gefallenen Deutschen des Weltfrieges muffen wir die Verpflichtung fühlen, der von Adolf Hitler geschenkten beutschen Volkwerdung zu dienen, um die in unserem Volke ruhenden Kräfte zur vollen Auswirkung zu bringen und die und Deutschen gestellte Aufgabe vor Gott und der Welt zu erfüllen. Ueber den Weg der deutschen Geschichte stellten wir im Beutsche Bande 1933 (Seite 17 bis 19) fest:

"Die Unfange gur Volkwerdung in fruberen Sahrhunderten beutscher Geschichte sind stets wieder vernichtet worden. Das Wert Bermanns bes Befreiers gerbrach an bem Berrat eines Gegestes. Und auf die





germanischen Staaten ber Bolterwanderungszeit, die meift nur den Rulturbunger für fpatere fremde Staaten abgaben, folgte bas "Beilige Römische Reich Deutscher Nation", zu bessen Unfangen bas unheilige Blutbad gehört, bas ber Sachsenschlächter in Verden an der Aller aus angeblich driftlichen Grunden anrichtete. Rarl, ber erfte Raifer biefes Reiches, ber bamals viele Saufenbe ebler beutscher Manner morben lich, wurde von einer verblendeten beutschen Geschichtsschreibung mit bem Beinamen "Der Große" bedacht. Die Tragit bes erften Deutschen Reiches findet ihren Ausbrud ichon in ber Bezeichnung "Römisches Reich". Die Marschrichtung führte vom Bolfstum fort ins Nichts, in romantische Irrwege und sinnlose Blutopfer, in Italienfahrten und Kreuzzüge, in bynastische Zersplitterung, klerikale Knechtschaft und fulturelle Ueberfremdung. Und an die Stelle bes deutschen Rechts trat bas Recht bes Corpus juris bes Byzantiners Justinian, als "romisches Recht" bekannt und verhaft. Die Bersuche, bas Steuer herumgureißen und beutsche Politit gu treiben, icheiterten letten Endes alle baran, bag bie Bentralgewalt bes Reiches andere Wege ging. Das Werk heinrichs bes Löwen und Albrechts bes Baren, bas Werk ber Sanse und bes Deutschritterordens scheiterte schlieflich an ber Satsache, bag die Politit des Reiches in all biesen Jahrhunderten nicht biesseits, sondern jenseits ber Alben ihre Aufgabe sah. Onnastische und firchliche Machtfampfe murben auf bem Ruden bes blutenben beutschen Bolkes ausgetragen und gerriffen bas Land in gahllofe unorganische Fegen. Der Leibensweg beutschen Bauerntums, bas bie Rosten für den Irrfinn Diefer Bolitit tragen follte, ift taum porftellbar. Von ber Abschlachtung vieler Saufenbe von Stedinger Bauern mit Weibern und Rindern burch ben Ergbischof von Bremen bis qu ber sinnlosen Niedermegelung gahlloser schwäbischer, frankischer und thuringischer Bauern durch Fürsten und Abel in den Bauernfriegen führt ber Weg einer verständnistofen volksfeindlichen Politik biefes "Beiligen Romifchen Reiches". Mit leibenschaftlicher Erbitterung wurden bie Religionstämpfe ausgefochten, bas Land verheert, bas Bolt gerriffen.

Das "Zweite Reich", geboren im Ranonendonner bes Deutsch-Frangosischen Rrieges von 1870/71 — gewachsen auf bem von Albrecht bem Baren für bas Deutschtum gewonnenen Boben ber Mart Brandenburg, bem bon Friedrich bem Großen gestalteten Preußen - geschaffen von dem großen Deutschen Bismard, nahm ben Rampf bes beutschen Bolkes auf, ohne bie bynastische und konfessionelle Zerrissenheit überwinden zu konnen. Das beutsche Raiserreich war ein "Bundesstaat" tein Nationalstaat. Den "Rulturfampf" gegen bas politische "Bentrum", gegen bie alten "ultramontanen" Rrafte, bie "jenseits ber Alpen" bie politische Bestimmung saben, verlor Bismard. Der Standesbunkel "feudaler" Kreise, die Volksfrembheit der "Intelligenz", die Berstandnistosigkeit burgerlicher Schichten ließen den neuen heranwachfenden Stand ber Industriearbeiterschaft in Deutschland beimatlog werden und lieferten ihn der felbstmorderischen Lehre bom Rlassentampf und vom Materialismus, bem jubifchen Marrismus, aus. Der Rlassenkampf von links und rechts setzte ein. Das sozialparasitäre Judentum brang nicht nur über ben Marrismus, sondern bamals noch stärker über ben Rapitalismus in den deutschen Volkskörper und in die staatlichen Machtpositionen ein. Engste Berater Raiser Wilhelms bes 3weiten waren die Juden Ballin und Rathenau. Die Grundlage des Boltes, bas Bauerntum, wurde gurudgebrangt. Schon im Laufe bes 19. Jahrhunderts hatte ber adlige Grofgrundbesit an die 150000 Bauernstellen beseitigt — "Bauern gelegt". Die reaktionären Kräfte hatten im Ameiten Reiche nichts bazugelernt, versperrten bem Bauerntum und

bem Urbeitertum ben Weg und öffneten in völkischer Inftinktlofigkeit bem frembraffigen Jubentum famtliche Pforten. Und wahrend bas beutsche Bolf im Weltfrieg von 1914-1918, bem gigantischften Ringen ber Weltgeschichte, nicht nur einer vielfachen Uebermacht von Reinden standhielt, sondern gewaltige Siege bon unverganglicher Große erfocht, gerstörten bie gersekenden Rrafte, bie man in ben vorhergebenden Jahrgehnten hereingelaffen hatte, ben Widerftandsgeift ber Beimat und erdolchten von hinten die deutsche Front."

Der Weltkrieg veränderte das Untlik unserer Erde - politisch, Bettenwende wirtschaftlich, geistig. Er war der dröhnende Auftakt des gewaltigen Umbruchs, ben wir erleben. Wir stehen in einer Zeitenwende - eine Epoche ber Weltgeschichte geht zu Ende, und eine neue bricht an. Unserer Generation ist das Glud beschert, eine so gewaltige Reitenwende zu erleben - ein Glud, das nur wenigen Generationen ber Menschheit zuteil wird. Es ist ihr damit aber auch die Verpflichtung auferlegt, sich der großen geschichtlichen Stunde wurdig zu zeigen und mehr zu leisten und zu vollbringen als andere Generationen. In der nationalsozialistischen Revolution, in der Errichtung des Dritten Reiches, in unferem Führer Ubolf Bitler, offenbart fich und bas Werden der neuen Epoche.

Teil des Anbruchs der neuen Epoche war die viereinhalbjährige Ratastrophe des Weltkrieges. Dem steht auch nicht die Satsache entgegen, daß der große Gewinner des Völkermordens letten Endes im Beliktieg das Judentum war, das im November 1917 unter Führung des Bionisten Chaim Weigmann ein Bundnis mit ben Gegnern Deutschlands eingegangen war und bas gegen die englische Zusage eines in Palästina zu errichtenben jubischen Staates (Balfour declaration) seine bigher ichon geleistete Bilfe in verstärktem Mage versprach. Auf der gangen Erde führte das Judentum seinen Rrieg der Lüge und des Geldsacks gegen Deutschland. Aber während die Bölker bluteten, führten die Juden ihren Rrieg gegen Deutschland "Geld verdienend". Das hinderte nicht, daß ebenso in Deutschland die Juben Rriegsgewinne machten und daß an der Spite der auf Ginfluß der Juden Ballin und Rathenau geschaffenen 137 "Rriegs= gesellschaften" überall Juden standen. Die judischen Rapitalisten der gangen Welt verdienten Milliarden am Sterben ber Bolter. In Revolten riffen die Juden die politische Macht an sich (Rugland, Deutschland, Desterreich, Ungarn). Das Judentum gewann im Welttrieg eine Machtfülle, wie es sie noch nie besessen hatte. Und bennoch war dieser Weltkrieg ein Auftakt für den großen Umbruch. (Und mit dem sprunghaften Wachstum der judischen Macht bricht auch die "Judendämmerung" herein, wachst gleichzeitig die Erkenntnis über das Wesen bes Judentums.) -

Jahresanfang 1918

Als das Jahr 1918 anbricht, geht der Kampf in der Welt undermindert weiter, obwohl überall die Kräfte aufs außerste angespannt werben muffen, um die innere Ermattung zu überwinden. In Rußland raft der Bolschewismus. Die Feindmächte machen die außersten Unstrengungen, um durchzuhalten, und finden dabei die tatkräftigste Unterstützung bei ben bestruktiven Elementen im Deutschen Reiche: Während der deutsche Soldat überall in der Welt unvergleichliche Leistungen des Mutes und der Ausdauer vollbringt, während die graue Front unerschütterlich steht und die Heimat schirmt, bemächtigt sich das destruktive Iudentum über den Marzismus immer mehr der deutschen Heimat, die durch die feindliche Kungerblockade erschöpft ist. Vor allem aber hatten es die derzeitigen Machthaber nicht verstanden, dem beutschen Volke greifbare Rriegsziele vor Augen zu führen und damit seinen Willen zum Aeußersten zu stählen. Immer stärker zerstört der Marxismus (Sozialdemokratische Partei und Unabhängige Sozialdemokratische Partei) — unterftütt vom Liberalismus und vom Zentrum - ben Widerstandswillen des Bolles. Immer mehr entfremden sich Front und Heimat. Das Wort bes Raisers Wilhelm II. "Ich kenne keine Parteien mehr" erweist sich refolution bes als eine gefährliche Gelbsttäuschung. Vereits im Jahre 1917 hatten Reichstags die Parteien des Deutschen Reichstags in verhängnisvoller Weise in die politische Lage eingegriffen: Unter dem Einfluß des Zentrumspolitikers Erzberger hatte der Reichstag am 19. Juli 1917 mit 212 gegen 126 Stimmen bei 17 Stimmenthaltungen folgende bekannte "Friedensresolution" angenommen:

Der Marrismus in Deutschland

"Wie am 14. August 1914 gilt für bas Deutsche Bolk auch an ber Schwelle bes vierten Rriegsjahres bas Wort ber Thronrebe: "Uns treibt nicht Eroberungssucht." Bur Verteibigung feiner Freiheit und Gelbständigkeit, fur bie Unbersehrtheit feines territorialen Besitstandes hat Deutschland bie Waffen ergriffen. Der Reichstag erstrebt einen Frieden ber Berftanbigung und ber bauernben Berfohnung ber Bolfer. Mit einem folden Frieben find erzwungene Gebietserwerbungen und politische, wirtschaftliche und finanzielle Bergewaltigungen unbereinbar. Der Reichstag weist auch alle Plane ab, die auf eine wirtichaftliche Absperrung und Berfeindung ber Bolfer nach bem Rriege ausgehen. Die Freiheit der Meere muß sichergestellt werden. Aur ber Wirtschaftsfriede wird einem freundschaftlichen Busammenleben ber Bolfer ben Boden bereiten. Der Reichstag wird bie Schaffung internationaler Rechtsorganisationen tattraftig forbern. Golange jeboch bie feindlichen Regierungen auf einen solchen Frieden nicht eingeben, folange fie Deutschland und feine Berbundeten mit Eroberung und Bergewaltigung bedrohen, wird bas beutsche Bolf wie ein Mann gusammenstehen, unerschütterlich ausharren und fampfen, bis sein und feiner Berbundeten Recht auf Leben und Entwidlung gefichert ift. In feiner Einigkeit ift bas Deutsche Bolt unüberwindlich. Der Reichstag weiß sich barin eins mit ben Mannern, bie in helbenhaftem Rampfe

bas Vaterland beschützen. Der unvergängliche Dant bes ganzen Volkes ift ihnen sicher."

Die praktische Folge dieser unaufgeforderten "Friedensresolution" war, daß die bereits ermatteten Gegner Deutschlands in ihr den Beweis zu sehen glaubten, daß Deutschland am Ende seiner Kräfte sei. und moralisch gestärkt wurden.

Auf eine Friedensnote bes Papstes vom 1. August 1917 antwortete Deutschland:

Priedensnote bes Bapftes und Unimort

"Mit besonderer Sympathie begrüßt die kaiserliche Regierung den führenden Gebanken bes Friedensrufs, worin sich G. Beiligkeit in klarer Weise zu ber Ueberzeugung bekennt, bag fünftig an bie Stelle ber materiellen Macht ber Waffen die moralische Macht des Rechts treten muß. Auch wir sind bavon durchdrungen, daß der kranke Körper der menschlichen Gesellschaft nur burch eine Stärkung ber sittlichen Rraft bes Rechts gefunden fann. . . . "

Um 18. Januar 1918 verkundete Wilson, der Präsident der Ber- Billons einigten Staaten von Umerika, vor dem Kongreß in Washington als Grundlage für den kommenden Völkerfrieden die berühmten "14 Punkte", die folgendes enthielten:

- 1. Deffentliche Friedensvertrage, öffentlich zustande gekommen. Reinerlei geheime internationale Abmachungen mehr. Aur noch offene und aufrichtige Diplomatie.
- 2. Uneingeschränkte Freiheit ber Schiffahrt auf ben Meeren. außerhalb ber Territorialgemässer im Frieden sowohl wie im Rriege, ausgenommen, wenn die Meere ganzlich ober teilweise zur Durchsetzung ber internationalen Berträge kraft internationaler Beschlüsse gesperrt werben muffen.
- 3. Die möglichste Beseitigung aller wirtschaftlichen Schranken und die Herstellung einer Gleichheit ber handelsbeziehungen für alle Nationen, die dem Frieden beitreten und sich zu seiner Aufrechterhaltung verpflichten.

4. Beschränkungen ber Rüstungen ber Nationen auf bas geringste Mag, bas gur inneren Sicherheit notig ift.

5. Freier, unbefangener und absolut unparteiischer Ausgleich aller tolonialen Unspruche, beruhend auf ber genauen Beobachtung bes Grundsages, daß beim Entscheib in solchen Souveranitatsfragen bie Interessen ber betreffenden Bevölkerung ebenso ins Gewicht fallen muffen, wie die gerechten Ansprüche von Regierungen, deren Rechtstitel zu entscheiben sinb.

6. Raumung aller ruffischen Gebiete und eine Erledigung aller Rugland betreffenden Fragen, die den anderen Nationen die Moglichkeit gibt, fur Rugland bie ungehemmte Gelegenheit gur unabhängigen Bestimmung seiner eigenen politischen Entwicklung und nationalen Politik herbeiguführen und ihm eine bergliche Aufnahme in die Gesellschaft der Nationen zuzusichern, unter Ginrichtungen seiner eigenen Wahl. Silfe jeber Urt für Rugland.

7. Raumung und Wieberherstellung Belgiens ohne jeben Bersuch, seine Souveranität zu beeinträchtigen.

8. Raumung bes besetzten frangösischen Gebietes. Rüdgabe bon Elfag-Lothringen an Frankreich.

9. Berichtigung ber Grengen Staliens nach genau erkennbaren Linien ber Nationalitäten.

10. Freieste Gelegenheit autonomer Entwidlung für die Bolfer

Desterreich - Ungarns.

11. Raumung bon Rumanien, Gerbien und Montenegro. Gerbien soll ein freier und sicherer Zugang zur Gee gewährt und die Beziehungen ber berichiedenen Balkanstaaten zueinander sollen burch freundschaftliche Uebereinfunfte nach bestehenden historischen Richtlinien, Untertanenverhältnissen und Nationalitäten geregelt werben. Internationale Garantien ber politischen und wirtschaft-

lichen Unabhängigkeit und Unverletlichkeit des Gebiets.

12. Den turfischen Seilen ber Surfei foll eine fichere Couperanitat geschaffen, ben übrigen Nationalitäten bagegen, bie gur Reit unter turfischer Berrichaft steben, eine zuverlässige Sicherheit bes Lebens und eine absolute und ungestörte Gelegenheit gur felbständigen Entwidlung gegeben werben. Dauernde Deffnung ber Dardanellen unter internationalen Garantien als freie Durchfahrt für die Schiffe und ben Sandel aller Nationen.

13. Errichtung eines unabhangigen polnischen Staates, ber alles Land umfaßt, bas von unbeftritten polnischer Bevolferung bewohnt ift und bem ein freier und ficherer Bugang gur Gee

geöffnet werben foll.

14. Bilbung eines allgemeinen Berbandes ber Nationen gum Bwede gegenseitiger Garantie fur bie politische Unabhangigfeit und bie territoriale Unverletbarfeit aller Staaten.

Diefe "14 Punkte Wilsons" wurden von den Margiften in Deutschland zum erneuten Unlag genommen, verstärkte Untifriegspropaganda ju treiben und das deutsche Bolt stimmungsmäßig zu germurben. Sie erfüllten damit die ihnen von der judischen Internationale gugebachte Aufgabe. Gine Resolution des Baseler Internationalen Sozialistenkongresses vom 24. November 1912 hatte folgende Richtlinie ausgegeben:

Wargiamus. und frieg

> "Droht ber Ausbruch bes Rrieges, so find die arbeitenben Rlassen und beren parlamentarische Bertretungen in den beteiligten Landern verpflichtet, unterftutt durch die gusammenfassenbe Satigfeit bes internationalen Buros, alles aufzubieten, um burch die Unwendung ber ihnen am wirtsamften erscheinenden Mittel ben Ausbruch bes Rrieges zu berhindern, die fich je nach ber Bericharfung bes Rlaffenkampfes und ber Bericharfung ber allgemeinen politischen Situation naturgemäß anbern. Falls der Rrieg bennoch ausbrechen follte, ift es Pflicht, für bessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Rraften babin gu streben, die durch ben Rrieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Rrife zur Aufrüttelung bes Volkes auszunüten und baburch bie Beseitigung ber fapitalistischen Rlassenherrschaft zu beschleunigen."

Die Sozialdemokratie in Deutschland handelte jest banach während die frangösische Sozialdemokratie im August 1914 einen Aufruf erlaffen hatte, in dem es heißt:

"Die frangofische Republik fampft fur bie Freiheit Europas. Die Existeng bes Deutschen Reiches ift eine Gefahr fur bie Freiheit aller Bolfer.

Europa muß bas Deutsche Reich gerftoren, jene monftrofe Militarmacht, welche bie universelle Berfflavung anftrebt ... "

Die Gozialdemokratie in Deutschland zettelte im Januar 1918 Jonuarstreit einen Streit an, der die Rampftraft des deutschen Volkes erheblich schwächte und dem Reindbund eine willkommene Unterstützung war. Der Munitionsarbeiterstreit, bei dem der spätere sozialdemofratische Reichspräsident Cbert führend beteiligt war, kostete durch den so hervorgerufenen Munitionsmangel an der Front viele deutsche Coldaten das Leben. Und am 20. Oktober 1918 schrieb das Zentrals SPD gegen Deutschaft organ der SPD (Sozialdemokratische Vartei Deutschlands), der "Bormarts", den berüchtigten Gak:

"Deutschland foll - bas ift unser fester Wille als Gozialisten feine Rriegsflagge für immer streichen, ohne fie bas lette Mal fiegreich heimgebracht zu haben."

Der judische Margismus vollzieht den Dolchstoß in den Ruden der kämpfenden deutschen Front. Diese Tatsache — von den Marzisten sehr viel später als "Dolchstoflegende" abgeleugnet — gibt dem Jahr 1918 das troftlose Geprage. Der Verrat steht gegen Deutschland auf.

Im Juli 1918 (15.—18.) scheitert eine deutsche Offensive an der Marne. Im August ruden die Truppen ber Gegner vor. Raft gleichzeitig - am 14./15. August - bespricht Raiser Rarl von Desterreich (ber Nachfolger des verstorbenen Raisers Frang Josef) mit seinem Außenminister Graf Burian die Möglichkeit eines Separatfriedens für Desterreich - mit dem Erfolg, daß einen Monat später ein österreichisches Friedensangebot an Wilson abgesandt wird (bas übrigens unbeantwortet bleibt). Verrat des Hauses Habsburg!

Berrat Sabsburgs

Die beutsche Regierung gibt bem Drud ber Linken nach und varlamentarisiert die Verfassung. Der Reichstanzler Graf Hertling Machfolger des schwächlichen Bethmann-Hollweg und des Dr. Michaelis) tritt zurud. Gein Nachfolger wird Pring Mag von Baben, ein Vertreter bes Liberalismus!

Barlamentart. fierung ber Dentichen Berfaffung

Inzwischen wird Deutschlands Lage berart schwierig, daß die Oberste Heeresleitung bei einem Kronrat in Spaa am 29. September ein sofortiges beutsches Waffenstillstands- und Friedensangebot auf der Grundlage der 14 Punkte Wilsons fordert. —

Overfte Beeres-Vaffenftill. ftandBangebot

Die Reichstagsmehrheit (SPD, Zentrum und die linksliberale Friedens-"Fortschrittliche Volkspartei") stellt ein Friedensprogramm auf, das ein Festhalten an der Friedensresolution des Reichstags vom 19. Juli 1917 (f. o.) und der deutschen Antwort auf die Papstnote vom 1. August 1917 (f. o.) vorsieht. Die Reichstagsmehrheit verlangt aukerdem:

programm bes Reichstags

Erklärung zur Bereitschaft zum Sintritt in einen Bölkerbund. Autonomie für Elsaß-Lothringen. Strenge Sinhaltung aller versassungsmäßigen Berantwortlichkeiten. Beseitigung aller militärischen Sinrichtungen, die der politischen Beeinflussung dienen. Alenderung der
Bestimmungen über den Belagerungszustand, Beschränkung der Zensur auf die Außenpolitik und rein militärische Fragen. Einrichtung einer
politischen Kontrolle über die Handhabung des Belagerungszustandes.

Während es um Sein oder Nichtsein der Nation geht, stellt die Reichstagsmehrheit innenpolitische Agitations- und Revolutions- programme auf! — Nach längeren Regierungsverhandlungen wird ein neues "parlamentarisches Rabinett" aus Zentrum und SPD gebildet. Durch eine politische Umnestie wird für die Hoch- und Landesverräter Dittmann, Kurt Eisner und Rosa Luxemburg freie Bahn geschaffen. —

Deutscher Notenwechsel mit Bilfon über den Baffenftillftand Um 3. Oktober 1918 wandte sich der Reichskanzler Prinz Max von Baden mit einem Waffenstillstands- und Friedensangebot an Wilson:

"Die beutsche Regierung ersucht ben Prasibenten ber Vereinigten Staaten von Amerika, die Gerstellung des Friedens in die Hand zu nehmen, alle kriegsührenden Staaten von diesem Ersuchen in Kenntnis zu seinen und sie zur Entsendung von Bevollmächtigten zweck Aufnahme der Verhandlungen einzuladen. Sie nimmt das von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika in der Kongresbotschaft vom 8. Januar 1918 und in seinen späteren Kundgebungen, namentlich in der Rede vom 27. September, aufgestellte Programm als Grundlage sür die Friedensverhandlungen an. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, ersucht die deutsche Regierung, den sosorigen Abschluß eines allgemeinen Wassenstillstandes zu Lande, zu Wasser und in der Luft herbeizuführen."

Daran knüpft sich nun ein bemütigender Notenwechsel: Der amerikanische Staatssekretär Lansing antwortet am 8. Oktober, daß Berhandlungsvoraussekung die Räumung der besekten Gebiete sei. Außerdem fragt er an, "ob der Ranzler nur für diejenigen Gewalten des Reiches spricht, die disher den Krieg geführt haben." Am 12. Oktober antwortet der Ranzler, erklärt die deutsche Bereitschaft zur Räumung der besekten Gebiete und stellt sest, daß er verfassungsmäßig von der Reichstagsmehrheit getragen werde. Am 14. Oktober antwortet Amerika und sehnt wiederum ab mit der Begründung:

"... Ju berselben Zeit, wo die deutsche Regierung an die Regierung der Bereinigten Staaten mit Friedensvorschlägen herantritt, sind ihre U-Boote damit beschäftigt, auf der See Passagierschiffe zu versenken,..." usw.

Nach heftigen Auseinandersetzungen mit der Heeres- und Marine- leitung, die sich gegen die von Wilson gesorderte Einstellung des U-Boot-Rrieges wehrt, erläßt am 20. Oktober die Reichsregierung eine Dritte Note an Wilson, der der Raiser zustimmte, mit folsgendem Inhalt:

Einverständnis, daß die Festsetzung der Raumungs- und Waffenftillstandsbedingungen ben militarischen Ratgebern zu überlaffen ift, und daß bas gegenwärtige Rrafteberhaltnis an ben Fronten den Albmachungen zugrunde zu legen ist. Die beutsche Regierung ... vertraue barauf, daß der Prafident ber Bereinigten Staaten feine Forberung gutheißen werde, bie mit ber Ehre bes beutschen Volkes und mit ber Unbahnung eines Friedens ber Gerechtigkeit unvereinbar ift. Berwahrung gegen die Beschuldigung ungesetlicher und unmenschlicher Handlungen und Vorschlag zur Aufklarung ber Streitfälle burch neutrale Sachberständige. Un alle U-Bootkommandanten seien Befehle ergangen, die eine Torpedierung von Passagierschiffen ausschließen. In den Regierungsverhältnissen sei ein grundlegender Wandel eingetreten. Die neue Regierung sei in bolliger Uebereinstimmung mit ben Wünschen ber Bolfsvertretung gebilbet. Auch fünftig fonne feine Regierung ohne das Vertrauen des Reichstags bestehen. Die erste Sat ber neuen Regierung fei eine Berfaffungganberung gemefen, monach für die Entscheidung über Rrieg und Frieden die Zustimmung ber Volksvertretung erforderlich fei.

Die Antwort Wilsons am 23. Oktober ift die Forderung auf Ravitulation Deutschlands und Abdantung bes Raisers.

Wilson lehnt es nicht mehr ab, mit den alliierten Regierungen die Frage bes Waffenstillstandes aufzunehmen, doch musse biefer bie Alliverten in der Lage belassen, jede zu treffende Bereinbarung zu erzwingen, und eine Erneuerung ber Feindseligkeiten unmöglich machen. Der Prasibent habe ben Aotenwechsel mit Deutschland ben alliierten Regierungen übermittelt. Der Grund für bas Berlangen augerordentlicher Sicherheiten fei die Satfache, bag aus ber beutschen Note nicht hervorgehe, daß der Grundsatz einer dem beutschen Volke verantwortlichen Regierung bereits völlig durchgeführt sei bzw. daß irgendwelche Burgichaften bafur vorhanden feien, daß bie jest teilweise vereinbarte Reform von Dauer sein werde. Die Bolter ber Welt konnten fein Vertrauen zu ben Worten berjenigen begen, bie bis jest bie beutsche Politit beherrichten. Die Regierung ber Bereinigten Staaten konne nur mit Vertretern bes beutschen Volkes verhandeln, welche bessere Sicherheiten für eine wahre verfassungsmäßige Haltung bieten als die bisherigen Beherrscher Deutschlands. Wenn mit ben militarischen Beherrichern und monarchischen Autofraten Deutschlands jest berhanbelt werden muffe, bann fonne Deutschland über teine Friedensbedingungen verhandeln, sondern musse sich ergebent

Der unerbittliche Vernichtungswille ber Gegner liegt flar gutage. Hindenburg, der Generalfeldmarichall des Weltkrieges, und Ludendorff, sein Generalquartiermeister, fordern vergeblich bom Qubendorffs Raiser den Abbruch dieser trostlosen Verhandlungen. Um 26. Ottober fällt Lubendorff, das große militärische Genie, auf Betreiben bes Ranglers beim Raifer in Ungnade und erhalt den Abschied. Die Entwidlung geht immer schneller dem Abgrund entgegen.

Um 27. Oktober geht die deutsche Regierung in einer vierten Note auf Wilsons Wünsche ein:

"Die Friedensverhandlungen werden von einer Vollsregierung geführt, in beren handen die entscheibenden Machtbefugnisse tatsachlich und verfassungsmäßig ruben. Ihr sind auch die militarischen Gewalten unter-

Bierte deutsche Rote an Bilfon stellt. Die beutsche Regierung sieht nunmehr ben Borschlägen für einen Waffenstillstand entgegen, ber einen Frieden ber Gerechtigkeit einleitet, wie ihn der Prasident in seinen Rundgebungen gekennzeichnet hat."

Beginn ber Slottenmenterei Um 28. Oktober — zwei Tage nach der Verabschiedung Ludendorffs — widersett sich die Mannschaft der deutschen Flotte dem Besehl zum Auslausen, den der Flottenchef gegeben hatte. Die Flotte bleibt im Hafen. Die marxistische Revolte beginnt:

Scheibemann forbert ben Raifers

Glottenmeuteret

Der sozialdemokratische "kaiserliche Staatssekretär" Scheidemann fordert den Rücktritt des Raisers, um "günstigere Bedingungen für die Friedensverhandlungen zu erreichen". Um 30. Oktober bricht auf der Schillig=Reede vor Wilhelmshaven eine Flottenmeuterei aus, die auf Riel übergreift und dort am 3. November zu blutigen Zusammenstößen führt. Um 4. November wählen die Meuterer den ersten Soldatenrat und hissen die rote Fahne. Der Sozialdemokrat Noske wird Gouverneur in Riel.

Mevolte in München

Abdanfung des Raifers — Flucht nach Holland Die Revolution der Meuterer und Deserteure ist im Gange. Und es ist ein sichtbares Zeichen für die Morschheit des alten Regimes, daß sich ihr niemand entgegenstellt. Um 8. November stürzt der Jude Rurt Eisner (Rosmanowsky) mit etwa 200 Unhängern in München den König Ludwig III. von Bayern. Der Kaiser zaudert. General Gröner, Ludendorsse Aachsolger, rät zur Abdankung und Flucht ins Ausland. Noch bevor der Kaiser sich endgültig dazu entschließt, läßt der Kanzler am 9. November in Berlin die Abdankung des Raisers verkünden:

"Der Raiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen. Der Reichskanzler bleibt noch solange im Amte, bis die mit der Abdankung des Raisers, dem Thronverzicht des Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen und dem Einsehen der Regentschaft verbundenen Fragen geregelt sind. Er beabsichtigt, dem Regenten die Ernennung des Abgeordneten Sbert zum Reichskanzler und die Vorlage eines Gesehentwurses wegen der sofortigen Ausschreibung allsgemeiner Wahlen für eine versassungebende deutsche Nationalversammlung vorzuschlagen, der es obliegen würde, die künftige Staatsform des deutschen Volkes einschließlich der Volksteile, die ihren Eintritt in die Reichsgrenzen wünschen sollten, endgültig sestzustellen.

Der Reichstangler: Mag, Pring bon Baben."

Raiser und Kronprinz fliehen nach Holland. Und am 28. November verzichtet der Raiser für alle Zukunft auf die Krone durch folgende Urkunde:

"Ich berzichte hierdurch für alle Zukunft auf die Rechte an der Krone Preußens und die damit verbundenen Rechte an der deutschen Raiserkrone. Zugleich entbinde ich alle Beamten des Deutschen Reiches und Preußens, sowie alle Offiziere, Unterofsiziere und Mannschaften der Marine, des preußischen Heeres und der Truppen der Bundestontingente des Treueides, den sie mir als ihrem Raiser, König und

obersten Besehlshaber geleistet haben. Ich erwarte von ihnen, daß sie bis zur Neuordnung des Deutschen Reiches den Inhabern der tatfachlichen Gewalt in Deutschland helfen, bas beutsche Bolt gegen bie brobenben Gefahren ber Unarchie, ber hungerenot und ber Fremdherrichaft zu ichuten. Urfundlich unter unferer höchft eigenhandigen Unterschrift und beigebrudtem Raiferlichem Infiegel.

Gegeben Amerongen, ben 28. November 1918.

gez. Wilhelm"

Damit hat die Monarchie in Deutschland ihr eigenes Ende bes Das Ende der Monarchie siegelt. Im Zeitraum von wenigen Tagen sind sowohl die Raiserkrone in Deutschland als auch die Rronen ber beutschen Bundesfürsten fampflos in ben Staub gerollt — und damit vor der Geschichte unwiderruflich für alle Zeiten verloren. Die berufenen Stuten des Thrones gerbrachen bereits beim Unblick eines haufens von Meuterern und Deferteuren. Die Parteien der Rechten verkrochen sich in die bereits sprichwörtlich gewordenen "Maufelocher" und überließen dem jubischen Marrid» mus nicht nur die Strafe, sondern Bolt und Staat. Die Rreise, die später versuchten, unter bem Schute der nationalsozialistischen Erhebung als Reaktion wieder ihr Haupt zu erheben, überließen damals in schwächlicher Furcht bas beutsche Volt dem Margismus und seinen Begleiterscheinungen, für die sie damit die gleiche Berantwortung vor ber deutschen Geschichte zu tragen haben wie die direkten Veranlaffer diefes deutschen Elends. -

Auf die vierte Note der Reichsregierung hatte inzwischen Wilson Compidene am 5. November mitgeteilt, daß der frangofische Marschall Joch die Waffenstillstandsbedingungen überreichen werde. Und am 8. November begab fich unter Ruhrung bes Staatsfefretars Ergberger eine deutsche Delegation in den Wald von Compiègne, um dort diese demütigenosten Bedingungen entgegenzunehmen. Ihr wesentlicher Inhalt war:

bedingungen

Sofortige Raumung von Belgien, Frankreich, Elfag-Lothringen binnen Die Baffenftill-15 Tagen. Raumung bes linten Rheinufers innerhalb bon 25 Sagen ftandsund Besetzung burch alliierte Truppen, die bei Mainz, Robleng und Roln Brudentopfe von 30 Rilometer Radius besetzen. Schaffung einer neutralen Bone von 30 Rilometer Breite auf bem rechten Rheinufer. Albgabe von 5000 Ranonen, 30000 Maschinengewehren, 3000 Minenwerfern, 2000 Flugzeugen, 100 U-Booten, 8 leichten Rreuzern, 6 Großkampfichiffen. Desarmierung der übrigen Schiffe und ihre Ueberwachung burch bie Alliierten in neutralen ober alliierten Safen. Ablieferung von 5000 Lokomotiven, 150000 Waggons und 10000 Lastkraftwagen, Auslieferung der elfaß-lothringischen Bahnen. Bedingungslose Rapitulation Oftafrikas, Unterhalt der Besatzungstruppen auf Rosten bes Reichs. Sofortige Ruderstattung bes Raffenbestandes ber belgischen Nationalbant, bes ruffifchen und rumanischen Golbes. Die Blodabe bleibt bestehen! Rudgabe ber alliierten Kriegsgefangenen ohne Gegenseitigkeit. Verzicht auf die Verträge von Brest-Litowst und Bufareft.

Bolnifcher Mu!-

Die landesverräterische Haltung des Marrismus trug ihre verderblichen Früchte allerorten. Der am 10. November in Vosen gebildete Arbeiter- und Soldatenrat spielte den Polen, die sich bewaffneten und Legionen aufstellten, die Macht in die Hand. Blutige Zusammenstöße mit der deutschen Bevölkerung folgen. Dem Aufruf zur Bilbung eines Grengschutes fent sich wutender marriftischer Widerstand entgegen. Der berüchtigte Journalist Kello von Gerlach wird zur Unterstützung nach Bosen geschickt und macht in seinem Bericht wider besseres Wissen aus dem gewaltigen Gefahrenherd eine Bagatelle, Schlieflich laft die marriftische Regierung den Gedanken des Grenzschukes restlos fallen. Die Volen in Vosen stellen sich auf die Seite der Alliierten. Um 26. Dezember bricht in Vosen der polnische Aufstand los, ber sich schnell nach Guden und Westen verbreitet. Durch die landesverräterische Haltung der margistischen Regierung findet er nur wenig Widerstand. Deutschen Mannern - verlassen von der eigenen "Regierung" -, die sich zum Widerstand zusammengeschlossen haben, gelingt es in mehreren Gefechten, die Polen im Nehebruch aufzuhalten und damit einen Rest der Provinzen Posen und Westpreußen dem deutschen Bolte zu retten. Das Uebrige ist verloren.

Indes war auch in Berlin der Bürgerkrieg ausgebrochen. Um Burgerkries in 23. Dezember begann der Aufstand der tommunistisch eingestellten "Volksmarinedivision", die das Schloß besetzte. Die kommunistische Bolksmarinedivision Organisation "Spartatus" unter Rührung von Liebknecht und Spartatus Rosa Luremburg griff nach ber Macht und entfesselte ben blutigen Bürgerkrieg gegen die herrschende Sozialdemokratie. -

Die Gloden des Weihnachtsfestes und des Jahresendes 1918 gehen unter im Geknatter der Maschinengewehre und in den Detonationen der Minenwerfer in Berlin. Der blutige Bürgerkrieg tobt auf den Straken ber Reichshauptstadt.

schämter Weise angriff, und daß sich darauf Hindenburg in einem Schreiben an Scheibemann schützend vor Ludendorff stellte.)

Landestonfereng ber "Mrbeiter. Bauern- und Coldatenrate in Bayern"

Gisner-Rosmanow fty +

Um gleichen 13. Februar begann die "Landestonfereng der Arbeiter=. Bauern= und Goldatenrate in Banern", die bis 3um 20. Februar tagte und in deren Verlauf der "bayerische Ministerpräsident", der Jude Eisner-Rosmanowsth, bor einer Roalition mit bürgerlichen Parteien warnte. Dieser Eisner war einer der übelsten Landesverräter jener Sage, der sich nicht gescheut hatte, Dokumente zu fälschen, um eine angebliche beutsche Schuld am Rriege beweisen zu konnen. Er wurde am 21. Februar auf dem Wege zur Eröffnung des Baherischen Landtages in Munchen von einem Grafen von Urco verdientermaßen erschoffen. Blutige Uttentate im Landtag, Unruhen in München, Generalstreit der unabhanaigen Sozialdemokratie und Verhaftung "burgerlicher Elemente" als Geiseln waren die Antwort der Linken. Um Tage barauf (22. Februar 1919) beschloß der "Arbeiter-, Bauern- und Goldatenrat" die "Bewaffnung des Proletariats" und die Errichtung einer banerischen Räterepublik.

Raterepublit Baben

Raterenublif. Braunichweig

Spartafusaufftanb in Balle (Saale)

Mufruf ber ReichBregierung gegen Anarchie

Dlarjaufftand in Berlin

Rur gleichen Zeit geht eine neue Bürgerkriegswelle durch Deutschland: Ausrufung der "Räterepublit Baden" in Mannheim, Um 25. Februar erzwingt die Regierung den Rücktritt des dortigen "Revolutionären Urbeiterrates". Um 28. Februar Ausrufung der "Räterepublik Braunschweig". Dann im März blutiger Spartakistenaufstand in Halle/Saale, der in mehrtägigen blutigen Rämpfen von Regierungstruppen (ben "Landesjägern" unter General Maerder) niedergeschlagen wird. Verhaftung des "Präfidenten ber Republik Oldenburg und Oftfriesland (1)", des Obermatrosen Ruhnt, auf Befehl von Noste — eine endlose Reihe von Unruhen. Streiks, blutigen Rämpfen. Ein Aufruf der Reichstregierung bom 1. März wendet sich verzweifelt gegen die herausbeschworene politische und wirtschaftliche Unarchie.

Aber die Woge des Aufruhrs steigt — sie erfaßt abermals Berlin: Generalstreit, Aufruf der kommunistischen "Roten Fahne" zum Sturg ber Regierung, Plünderungen, Belagerungszuftand, Stragenkampf - um das Polizeipräsidium, um den Alexanderplat, um Lichtenberg, Gefechte zwischen den Regierungstruppen unter General Luttwit und der "Republikanischen Soldatenwehr", grausame Greueltaten. Um 13. März 1919 können die Freikorps endlich Lichtenberg für die Regierung besehen (der Generalstreit war bereits am 8. abgebrochen worden). Die Gesamtzahl der Toten — Deutsche auf beiden Seiten - betrug etwa 1200. Die ultralinks eingestellten Formationen "Re-

geliggeheit nicht nachgewiesen werben famm, wird für seinen notwenbigen Unterhalt gestorgt...

Der Abwemberftaat hat es bann big Almfang 1933 fertiggebradelt, bie Bahl berer, für beren Umterhalt geforgt merben mußte, ba er ihnen teine "Ahtbeitstellegenheit nachimeifen" tonnte, auf annähernb 7 Alillionen 3u steigernt - Sbenso märe noch zu ermähnen bas Beinebsräte Beniebsräte. mie kapitalifitiöher Alrt und Weise ben Actnich als ein Schilachtfelb 3mifdhen "Altbeittgeber" und "Altbeitmehmer" betrachtet und ben Staat lediglith als bon ben beiben ftreitenben Kantzien angerusenen und an ihre Weifungen 3. S. gebundenen Wiener schlichtend austweten läßt (im Gegenfak zum nationalfozialistischen "Gesen zur Orbnung ber nationalen Ambeit" - fiehe Bamb 1934). -

ABährend man in ADeimar die oben behandelte Aerfassung zusant\* mensimmerte, riffen bie Umnuthen unb Rämpfe im Abideje unb an feinen Grenzen niemals ab. Alm 18. Alwauft 1919 brach in Oberfchlesiem ein neuer Wiemaussitamb los (siehe 5. Absichmitt). 3m Balttiflum fämpften beutsche Sauppen gegen bie Honden bes Bolt Rannt im Balttsum fchemismug, - schilleglich bon ber beutschen Aegierung ebenso ber» raten mie bon ber lettiftisen, bie ben beutschen Sollbatten als Gegenleiftung Sietilungsverthte in Lettland performhen hatte, died Nerofpredjen aber nicht hielt. Alm 28. Geptember 1919 forberte bie Entente von der deutschen Regierung sofortiges Singwissen gegen diese "Ballittumtruppen" und ihre Ruructholung ing Midh, mag bie beutlehe Regierung berlorach.

Alm 15. September mar bie Snteralliiærte Atillitärfbommif\* mutekolliterile fion zur Vebermediung der militärichen Ausführungsbeitimmungen beg ditebensbittate (an ber Switze ber fransöfische General Atollet) in Berlin eingetroffen. Alm 2. Dezember richtete Elemenceau eine note Blote an Sæutschlind, in der er die bisherige Zurückehaltung ber an Deutschland Beutseben Krisasaesangenen bamit begründete, basi Sæutställand bie Soaffenftillstambsbebingungen (fiehe 1. Albschinitt) noch nicht reftige erfüllt habe (!). Im biefer Aothe heifit es:

Sottittär« tommtffloit

Solange bas beutsche Gewissen nicht, wie die ganze Welt, begreift, daß das Umwicht wiedergutgemacht werden muß und die Andbracher ihre Stroffe sittben nüssen, dass Dautschjland nicht erwarten, daß es in bie Semeiniste) aft der Auflicer tvieder eintweien, noch dei den Alllicertem Verzeihung für seine Nengehungen und Avilderung ber gerechten Fribernstbebingungen erlangen werbe.

In diesen heuchlerischen und brutalen Gathen kommt underhjüllt die fermacijudile Sage zum Ausdauct, in bie fidi Deutschiland begeben hat!

3>ie "Seutfclje Brbeiterpartei" toar alfo bon Bbolf Qitier ba3u aug» \$te "Seutttie erfe^cn toorben, allererfte ©runblage für eine berart getoaltige (Ent\* als ituSflanßä. ibicflung 3U »erben. Unb toenn man fi<fj fjeute bie bamalige lächerliche 'u'm S?leinf)ett, Bebeutungglofigfeit unb böilige Unbefanntheit biefeg ©ieben-Btänner-Bereing borftellt, bann erfcheint bie (Enttoicflung ber barauffolgenben 3ai)re gerabe3u alg märchenhaft. — SUboif Qitier fe^te fief) bon Einfang an mit aller (Energie bafür ein, bajj ber big» hörige enge «Rahmen gefprengt unb bie "Partei" in bie 0 effentlicf)feit getragen tourbe.

Big bie (Einberufung bon Berfammlungen mit Qilfe fdfiriftlicher per» Grak skamm. fönlicfjer (Sinlabungen (Bbolf Qitler felbft hot 3ahlreidfje foldfjer 3ettel (unfl8ta Rclt auggetragen) erfoigiog bleibt, erfcheint am 16. Oftober 1919 3um erftenmal eine Berfammlunggan3eige ber "Partei" in einer 3eitung (bem toödjjentlidfj erfcf)einenben, bölfifcf) eingefteliten "BTünchener Beobachter") — ein fdftoereg finan3ielleg Opfer für bie »enigen (burd)toeg böllig mittellofen) BTitglieber. Unb alg barauffjin 111 Ber» fonen 3ur Berfammlung fommen, bünft bieg ben (Einberufern ein ungeheurer (Erfolg. Bachbem ein Brofeffor bag Qauptreferat gehalten hot, fpricht Bbolf Eitler eine holbe ©tunbe. (Er felbft'fchreibt barüber in feinem Buche "Blein & ampf" auf © eite 390:

"3<h fbratp breifjtg B2linut/en, unb toaS ich früher, ohne e8 irgenbtoie 3U toiffen, einfach innerlich gefühlt hatte, tourbe nun burch bie 'JDirflicp's feit betotefen: ich fonnte reben! Rach breijjtg SRinuten toaren^bie Blenfchen in bem fleinen Raum eleftrifiert...

Bbolf QUIer treibt bie Heine ©emeinfehaft — allem BDiberftreben 3um Sroh — bortoärtg. Berfammlung folgt auf Berfamntlung. Bug feiner Blilitär3eit fennt er eine gan3e Beilje treuer \$ameraben, junge energifchc BITenfchen, bie er ber Organifation 3ufüf>rt, unb bie ben erften ©df)ut) ber auffeimenben Betoegung bilben. Senn in jener 3eit herrfcht ber rote Serror. Unb eine Betoegung, bie ben beutfdfjen Br» beiter ber Snternationale entreißen toill, muh früher ober fpäter bie Feuertaufe beg übermächtigen marjiftifchen Serrorg beftefjen. — Sie erften ©törunggberfuche in einer Berfammlung ber Bortei im Oftober Erfte Störunfl«. 1919 toerben bon Qitlerg \$atneraben fofort abgefd)lagen.

omfukie.

Öitlerg (Energie 3toingt bie Bortei, unaufhaltfam auf bem BDege Ort3iifchretten, ben er für richtig erfannt hot. Bm 1. Sanuar 1920 be3iebt fic auf fein Betreiben ihre erfte ©efdjäftgftelte — im »•«« #»«• "©terneeferbräu" (BITünchen, Sal ,54). Bm 5. 3anuar übernimmt tunfl 6et Bbolf Qitier alg "BBerbeobmann" bie Leitung ber Bropaganba. Unb er treibt bie (Enttoicflung — allen inneren unb äußeren BBiber» ff\*#\* ¡Waffen, ftänben 3um Srotj — berart oormärtg, bah bie Bortei am 24. Februar 1920 in ber 2age ift, ihre erfte BHaffenberfammlung (im JJeftfaal

V 8ani'a ^«tet"8 Die 25 Thefen bes Parteiprogramms

bes Münchener Hofbräuhauses) mit etwa 2000 Besuchern (mehr als die Hälfte Margisten!) durchzuführen. Abolf Hitler spricht als zweiter Redner in der zunächst noch unruhigen Versammlung, ersobert sie für sich und verkündet hier zum erstenmal die 25 Punkte des Parteiprogramms:

Das Programm ber Deutschen Arbeiterpartei ist ein Zeit=Programm. Die Führer lehnen es ab, nach Erreichung ber im Programm aufgestellten Ziele neue aufzustellen, nur zu bem Zweck, um durch fünstlich gesteigerte Unzufriedenheit der Massen bas Fortbestehen der Partei zu ermöglichen.

1. Wir fordern ben Busammenschluß aller Deutschen auf Grund bes Gelbitbestimmungerechtes ber Bolter zu einem Groß-Deutschland.

2. Wir fordern die Gleichberechtigung des beutschen Boltes gegenüber ben anderen Nationen, Aufhebung der Friedensvertrage von Bersailles und St. Germain.

3. Wir forbern Land und Boben (Rolonien) gur Ernahrung unferes

Bolfes und Unfiedlung unferes Bevolkerungsüberichuffes.

4. Staatsburger tann nur sein, wer Boltsgenosse ist. Boltsgenosse tann nur sein, wer beutschen Blutes ist, ohne Rudsichtnahme auf Ronfession. Rein Jude tann baber Boltsgenosse sein.

5. Wer nicht Staatsburger ift, foll nur als Gaft in Deutschland

leben tonnen und muß unter Frembengefetgebung fteben.

6. Das Recht, über Führung und Gesetze bes Staates zu bestimmen, barf nur bem Staatsbürger zustehen. Daher forbern wir, baß sebes öffentliche Umt, gleichgültig, welcher Urt, gleich, ob in Reich, Land ober Gemeinde, nur burch Staatsbürger bekleibet werden barf.

Wir befampfen bie forrumpierenbe Parlamentswirtschaft einer Stellenbesetzung nur nach Parteigesichtspunkten ohne Rudlichten auf Charafter

und Fähigfeiten.

- 7. Wir forbern, daß sich ber Staat verpflichtet, in erster Linie für die Erwerbs- und Lebensmöglichkeit der Staatsdürger zu sorgen. Wenn es nicht möglich ist, die Gesamtbevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen fremder Nationen (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen.
- 8. Sebe weitere Einwanderung Nicht-Deutscher ist zu verhindern. Wir fordern, daß alle Nicht-Deutschen, die seit 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Berlassen bes Reiches gezwungen werden.
  - 9. Alle Staatsburger muffen gleiche Rechte und Pflichten besitzen.
- 10. Erste Pflicht bes Staatsburgers muß sein, geistig ober körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit bes einzelnen barf nicht gegen bie Interessen ber Allgemeinheit verstoßen, sondern muß im Rahmen bes Gesamten und zum Augen aller erfolgen.

Daher forbern wir:

11. Abichaffung bes arbeits- und mubelofen Ginfommens.

Brechung ber Binstnechtschaft.

- 12. Im hinblid auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die seber Krieg vom Volke fordert, muß die personliche Bereicherung durch den Krieg als Verbrechen am Volke bezeichnet werden. Wir fordern baher restlose Einziehung aller Kriegsgewinne.
- 13. Wir forbern bie Verstaatlichung aller (bisher) bereits vergefellichafteten (Trusts) Betriebe.

14. Wir forbern Gewinnbeteiligung an Großbetrieben.

15. Wir forbern einen großzügigen Ausbau ber Altersverforgung.

Abolf Bitler ichreibt auf Geite 402 feines Buches "Mein Rambf": "Alls Farbe wurde grundfahlich Rot gewählt, fie ist bie aufpeitschenbite und mufte unfere Gegner am meiften emporen und aufreigen und uns ibnen baburch fo ober fo gur Renntnis und in Erinnerung bringen." Die Grundfate, Die Udolf Sitler fur bie Propaganda aufstellte und nach benen verfahren wurde, erwiesen sich als hundertbrozentig richtig. Die Propaganda menbete fich an bie breiten Maffen bes beutschen Boltes. Sie fah ihre Aufaabe im Erfola.

"In einer Bolfeversammlung ber breiten Schichten fpricht nicht ber Rebner am beften, ber ber anwesenben Intelligeng geiftig am nachften ftebt, fonbern berjenige, ber bas Berg ber Daffe erobert." (Bitler, .Mein Rampf", Geite 376.)

Abolf Hitlers Propaganda richtete sich mit Wucht und Konsequenz auf wenige flar umriffene Buntte und bermied jebe Reriplitterung. Nicht zulett beruhte auch barin bas Geheimnis ihres Erfolges. Und mas gesagt und getan murbe, murbe mit fanatischer Ronsequeng und Rompromifilosigkeit vertreten, Mit biefem Grundfat, wie ihn Abolf hitler gum Beispiel auch in einer Rebe am 1. Mai 1923 in München gum Ausbrud brachte.

"Wir find Nationalsozialisten bon fanatischer Ginstellung und feine Geiltanger auf ber fogenannten mittleren Linie!"

gewann die Partei die Ruhnen und Entschlossenen - die Rampfer. Und auf biese tommt es an, wenn sich eine Ibee gegen eine erdrudenbe Uebermacht burchseten und zum Siege gelangen foll. -

Mit Blatat und Rlugblatt warb die junge Bartei unaufharlich um die Aufmerksamkeit ber Bolksgenossen - por allem aber gewann Abolf Sitler die Bergen mit der Macht der Rede, benn - wie er Die Racht ber einmal fagt - ,alle gewaltigen, weltummalzenden Ereignisse find nicht burch geschriebenes, sondern durch das gesprochene Wort herbeigeführt morben!" -

Und Abolf Kitler widmet sich der Aufgabe, das weltumwälzende Ereignis ber nationalsozialistischen Revolution herbeizuführen, mit Leib und Geele, Um 1, April 1920 scheibet er aus dem Militarbienst aus. Er hat burch feine einzigartige werbende Rraft die Bewegung Die Bewegung berartig borwartsgetragen, bag fie nun auch über Munchen hinausbringt. Um 21. Abril 1920 grundet er in Rosenheim die erste binaus Ortsgruppe außerhalb Munchens. Die Partei nimmt die Ruhlung zu ahnlichgerichteten Gruppen auf, und bei einer Sagung in Jagung in Salaburg am 7. und 8. August trifft fie gusammen mit ber "Deutichen Nationalsozialistischen Bartei in ben Subetenländern und Desterreich" und der "Deutsch-Sozialistischen Bartei" (der damals auch Julius Streicher angehört). In Auswirtung bieser Sagung spricht Abolf hitler in ber Zeit bom 29. September bis jum 11. Oktober 1920 zum erstenmal in Desterreich (in Wien, Innsbruck, Salzburg und

bringt fiber bie Di hudens

## Rapp-Putsch, Rote Urmee und Volenaufstand in Oberschlesien

Mahrend fo in Munchen die ersten Bastionen bes Widerstandes gegen ben beutschen Niebergang errichtet wurden, schritt bas über Deutschland heraufbeschworene Unbeil schnell porwärts. Und wenige Sage, nachdem Adolf Hitler die Bropaganda der "Deutschen Ur= Das Berlailler beiterpartei" in die Sand genommen hatte, trat das Versailler Frie- itilt in Araft densbiftat endgültig in Rraft. Das war am 10. Januar 1920, als am Quai d'Orfan in Baris bas erfte Brotofoll über die Sinterlegung ber Ratifitationsurfunde unterzeichnet wurde. Die auf Grund bes Berfailler Diftate eingesette .. Interalliierte Sobe Rommiffion für die Rheinlande" (unter Borfit des Frangofen Dirard) ließ fich in Robleng hauslich nieber. Die Alliierten überreichten am 7. Februar 1920 die namentliche Lifte der deutschen "Rriegsperbrecher", beren Auslieferung fie forberten (Franfreich forderte 334, Belgien ebensoviel, England 100, ufm.). Der Generalsekretar ber Friedenskonfereng forderte von Holland die Auslieferung des ehemaligen deutschen Raisers (was Holland ablehnte).

Frankreich fette das wehrlose Deutschland unter ständigen Drud. Wegen angeblich nicht außreichender Rohlenlieferungen Deutschlands brobte es mit Bergeltungsmakregeln - mit .. Sanktionen". Diefes Wort wurde fester Bestand im Sprachschat bes täglichen Umgangs mit Deutschland. Die Sanktionsdrohungen hörten nicht mehr auf. Bei jeder Gelegenheit wurden fie hervorgeholt. Und das wehrlose Deutschland beugte sich den Erpressungen. Der Novemberverrat rachte fich furchtbar. Die unwürdigen "Bertreter Deutschlands" begannen die große Verramschung beutschen Volksvermögens.

Im Marz wurde als erster dieser unerfreulichen Inpen ber Reichsminister Erzberger in seiner völligen charakteristischen Minberwertigfeit entlarbt. Dem Deutschnationalen Belfferich gelang es, in einem gegen ihn gerichteten Beleidigungsprozek Erzbergere nachzuweisen, daß bieser üble Zentrumspolitiker in geradezu ungeheuerlicher Weise seine politischen Aufgaben für persönliche wirtschaftliche Zwede migbraucht hatte. Um Tage ber Urteilsverkundung (12. März 1920) mußte Erzberger aus bem Reichskabinett ausscheiben.

Friebensbiftat

pobe Rommiffion für die Mheinlande

Auslieferungs. begebren betr. bie "Rriegs-

Frangofifche probungen

Rapp-Bulld

Einen Sag fpater - am 13. Marg - bricht ber Rapp-Putich los. (Reichswehrminister Noste hatte ben Befehl zur Auflösung ber Marinebrigaden Chrhardt und Lowenfeld gegeben, ber nicht ausgeführt worden war. General von Luttwit, bem die Brigaden unterstanden, hatte im Gegenteil an den Reichsprafidenten Cbert ein Ultimatum gerichtet und barin fofortige Reichstagswahlen und Neuwahl des Reichsprasidenten sowie Ablehnung der weiteren Entwaffnungswünsche ber Entente geforbert - und hatte, ba er nicht durchgedrungen war, seinen Ubschied genommen.) Um 13. Marg 1920 - um 6 Uhr morgens - rudt die Brigade Chrhardt in Berlin ein. Die Reichstregierung flieht nach Dresben. Die Butschiften bilben eine neue Regierung mit bem Generallanbichaftsbirettor Rapp an der Spite und Luttwit als Reichswehrminister. Die geflohene Regierung beruft die von Rapp als aufgelöst bezeichnete Nationalversammlung nach Stuttgart. Das Unternehmen Rapps währt nur wenige Sage. Dieser Rechtsputsch war ausgesprochen schlecht vorbereitet worden. Dem Generalstreit, ber bon ber Linken ale sofortige Gegenaktion ins Werk gefett wird, ift er nicht gewachsen. Um 17. Marg 1920 bricht ber Butsch zusammen. Rapp tritt ab. Die Brigade Chrhardt rudt wieder aus Berlin,

Erftes Rabinett Hermann Maller Rabinett Braun

in Breugen

Auch das Rabinett Bauer tritt zurud und wird durch das Rasbinett Hermann Müller ersett. Gleichzeitig wird in Preußen das bisherige Rabinett Hirsch durch das Rabinett Braun ersett. Der Wechsel ist nicht von großer Bedeutung — sämtliche Genannten sind Sozialdemokraten. Im preußischen Rabinett taucht als Innenminister Severing auf.

Rommuniftifder Aufftand im Ruhrgebiet

Eine weitere Gegenwirtung bes mißgludten Rapp-Putsches ist ein kommunistischer Aufstand im Auhrgebiet. Und als die Regierungstruppen bei der Niederschlagung dieses Ausstandes geswungen sind, die dom Versailler Diktat am Rhein vorgesehene neutrale Zone zu "berlehen", geht Frankreich zu Sanktionen über: Französische Truppen besehen Franksurt am Main, Darmsstadt, Hanau und Homburg, wobei es in Franksurt zu blutigen Schießereien der farbigen Truppen Frankreichs kommt.

Franzöfische Truppen besethen Frankfuri am Main

Dolg-Aufftand im Bogiland Gleichzeitig richtet der Kommunistenführer Max Hölz im sächsischen Vogtland eine Schreckensherrschaft auf, bei der Plünderungen und Gewalttaten an der Tagesordnung sind. Die sächsische Regierung (unter dem Unabhängigen Sozialdemokraten Zeigner, dem später üble finanzielle Unsauberkeiten nachgewiesen wurden) unternimmt nichts gegen den kommunistischen Terror. Und schließlich sieht sich die Reichsregierung genötigt, auch ins Vogtland Truppen zur Wiederherstellung der Ruhe zu entsenden. Auf die Nachricht von dieser

Im übrigen benutten Reichstangler Wirth und Aukenminister Rathenau die Gelegenheit, während der Konferenztage - am 16. April 1922 - mit der Sowietunion den Vertrag pon Rapallo zu schließen, ber alle gegenseitigen Unsbruche zwischen Deutsch- Bertrag land und Rukland aus der Rriegs- und Nachtriegszeit annulliert (wenn Rukland auch anderen Staaten einen Schabenserfak für Nachfrieasschulben nicht einräumt). Der Vertrag stellt gleichzeitig die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Rukland in aller Form wieder her. Dieser erste felbständige Schritt Deutschlands auf dem Gebiete der Außenpolitik erregt bei der Entente wenig Entzuden: Frankreich protestiert sehr heftig - und Llond George verlangt Unnullierung des Vertrages. -

von Ravallo

Weitere Berbandlungen mit ber Reparations.

Rurg banach - im Mai 1922 - verhandelt dann ber Reichsfinanzminister Hermes in Baris mit der Reparationskommission. Und da wieder einmal von der Gegenseite die Besekung des Ruhrgebiets angedroht wird, gesteht er dem Garantiekomitee der Entente die geforderte Rontrolle der deutschen Finangwirtschaft gu.

Es ist stets das gleiche: Während das ausgeplunderte Deutschland immer wieder um "Moratorien" betteln muß, droht das waffenstarrende Frankreich immer wieder mit "Sanktionen". Reparationen, Moratorien, Sanktionen - in diesen scheunlichen Worten drückt sich ber grauenhafte Totentang bes Deutschlands jener Jahre aus.

Und nicht zu vergessen bas vernichtende Wort "Erfüllungspolitit"! Deutschland erfüllt und das Volkspermögen perschwindet. Deutschland erfüllt, und ber Reichshaushalt wird immer zerrütteter. Deutschland erfüllt, und die Rauffraft der Mark sinkt unaufhaltsam, Lebensmittel= und Wohnungsnot qualen das deutsche Volt. Die Arbeitslosiakeit — nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem Etelgende urbeitslosigkeit auch seelisch volksvernichtend - greift bedrohlich um sich! Und Deutschland erfüllt weiter. Es hat militärisch restlos abgerüstet; jest rüstet es moralisch ab. Einem auf Generationen tributpflichtigen und versklavten Volke soll der lette Lebensmut genommen werden. Gine wirtschaftliche Ausplünderung des deutschen Volles sonder- Steuer- boligemismus gleichen sett ein. Die Steuerschraube wird immer brutaler ange-30gen, um die notwendigen Reparationen für die "Erfüllung" herauszupumpen. Bis zum Weißbluten wird Deutschland ausgesaugt. Aber Deutschland "erfüllt" bis zur letten Grenze seiner Leistungsfähigkeit - und barüber hinaus.

Die Rolgen ber Erfüllungs. politif

Bährungs-

Ein entsetzlicher Zusammenbruch der Nation auf allen Gebieten ist die bittere Folge. Es gibt wenig Worte, die eine so fluchwürdige Bedeutung in der deutschen Geschichte bekommen haben wie das Wort: Erfüllungspolitik!

gleichen 3\*it in einem ©tabt» ober fonftigen ©emeinbeparlament eine Becßigmehrßett bag §eft in ber fjanb haben, in einem anberen bie "Weimarer Koalition", ufm. ©ag alleg bebeutete aber feibftöerftänbtid&, baß Beidf) gegen ßanb, £anb gegen sprobin3, Brobin3 gegen ©tabt, ufm. regierten — unb umgefeßrt. ©ag ©egeneinanberregieren im BobemberbeutfdEjlanb nahm gerabe3u irrfinnige formen an. Itnb menn man bag ©an3e auch für ein Barrenßaug galten mag, bag beim Betrachter nur §oßn unb £adfjen auglöfen mochte — fo barf fd^Heglid^nicht ber blutige Srnft bergeffen merben, ber hinter biefen ©ingen fteht unb ber barin beruht, baß lebten ©nbeg in biefen unfeligen 14 Sauren ©eutfcßlanb 3erregiert unb an ben Banb beg Bbgrunbeg unb 3ur faft bölligen Buflöfung getrieben mürbe.

^ü?8c"f"i\*8

eigentlichen Bolfgberberber, bie Parteien, festen mit biefem ©hftem unb biefer B ra;ri8 an bie ©teile einer berantmortunggbemußten Rührung, bie ©eutfehianb mehr benn je nötig gehabt hätte, ben per« manenten Bürgerkrieg, ©ie alle gaben bor, irgenbmeldfje Piaffen ober BerufSftänbe, Konfeffionen ober gar ßänberintereffen 3U ber« treten, nährten fich bon ben angeblich bon ihnen bertretenen Schichten, inbem fie fie gegen anbere Schichten unb ©ruppen aufßeßten unb ba« mit ben ©treit im Boife 3U bereinigen trachteten, ben ©treit, ber bie Boraugfeßung ihrer eigenen nidfjtgmürbigen Sjiften3 toar. ©ie Be« tradfjtung biefer Barteien unb Barteichen bon "£infg" big "Becßtg" ergab ein buntfcßecfigeg Biib:

«ommunfftiwe

^ åuh€rften ftnfen bie "Kommuniftifdfje Bartei ©eutfeß\* lanbg" (KB®)> ßerborgegangen aug bem fdhon ermähnten "©par« tafugbunb" unb ähnlichen terroriftifdfjen Bereinigungen, ©ie ftanb aig brutale Klaffenfampfpartei auf ejtrem marriftifeßem Boben unb erftrebte ben blutigen Bürgerfrieg 3ur ©dhaffung eineg ©omjetbeutfdfj« ianbg. ©ie grauenhafte Bätebiftatur in Btüncßen unb 3ahiiofe anbere Bufftänbe unb Bebolten, bie mir meiter oben behanbeiten, maren ihr BÖerf. ©ie KB® log, fie bertrete bie Sntereffen ber Brbeiterfdfjafi.

9tei<he £üge behauptete bie ,,© 03iaibemofratifche Bartei © eutfcßlanbg" (© B©), bie aig "gemäßigtere ßinfgpartei" ange« fehen mürbe, ©ie ftanb ebenfailg auf bem Boben beg BXar|igmug unb feßtug im übrigen in ber Korruptheit jebe Konfurren3. 3n alle Korruptiongffanbale jener 3aßre (3. B. ber 3uben © fiar3, Ku« tigfer, ©ebrüber Barmat, ©ebrüber © iiare! unb anberer ßebrä« ifcher ©roßgauner) maren ftetg "füßrenbe Btänner" ber © B© ber\* miefeit. ©ie © B© hatte eg aber in mehreren 3aßr3eßnten berftanben, einen ©roßteil ber beutfeßen Brbeiterfdjjaft irrejuführen unb in ißre Beißen ein3ugliebern. 3n ber B3eimarer Bepublif mar bie © B© ftetg bie ftärffte Bartei — big 1932, ba bie Bational^ialiftifcße

mit ben Wittelsbachern (bem ehemaligen baberischen Königshaus) liebäugelte und im übrigen einen engstirnigen baberischen Partitularismus künstlich züchtete. Die BVB war stets der erbittertste Reind jedes einheitsstaatlichen Denkens.

Deutsche Bolfspartel

Weiter nach rechts folgte die "Deutsche Volkspartei" (DBB). die man ebensogut als "rechte Mittelpartei" wie auch als "gemäßigte Rechtspartei" bezeichnen konnte. Sie entsprach etwa den "Nationalliberalen" aus der Zeit bor 1918 und ftutte fich zum ftarken Teil auf Unternehmerkreise der Industrie. Sie war — wie auch die Demotraten — stark kapitalistisch eingestellt, aber "nationaler als die Demotraten", und führte sogar die Farben "Schwarz-Weiß-Rot".

Deutschnationale Bolfspartei

Schlieflich ftand auf der Rechten die "Deutschnationale Boltspartei" (DNVP), hervorgegangen aus den Rreisen der ehemaligen "Ronservativen" des Raiserreichs, monarchistisch eingestellt. Die Deutschnationalen vertraten am stärksten den nationalen Gedanken und stütten fich eine Reitlang besonders auf den Grofgrundbesig. Wenn auch manche Deutschnationalen von bestem nationalen Wollen erfüllt gewesen sein mögen, so tam die Bartei im großen und gangen nie über einen spiegbürgerlichen Patriotismus hinaus. Auf Grund ihrer sozial verständnislosen und zutiefft reaktionären Haltung war sie auch völlig ungeeignet, einen wahrhaften Nationalismus zum Gemeingut des deutschen Volkes zu machen.

Birtfcafts.

Landvoltpartet

Chriftlich: fogialer Bolfå. bienft

Deutsch-Sannoveraner

Splitterparteien |

Ru diesen oben behandelten Parteien bildeten sich im Laufe ber parlamentarischen Jahre immer neue, so daß bei jeder Wahl das Menü auf dem Stimmzettel reichhaltiger wurde. Go tamen noch dazu: als angebliche "Mittelstandspartei" die "Wirtschaftspartei" (schon ihr Name fagt, daß auch fie der Rathenauschen Irrlehre jener Jahre verfallen war, daß "die Wirtschaft unser Schidsal" sei), die "Landvolkpartei" oder "Christlich-Nationale Bauernpartei" als angebliche Interessenvertreterin der Landwirtschaft, der "Chriftlich-Soziale Volksdienft" als protestantisches Gegenstück zum Zentrum usw. Daneben gab es lotal bestimmte Parteien wie die "Deutsch-Sannoveraner", die seit dem vorigen Jahrhundert Kannover wieder von Preußen lösen wollten, die schon genannte BBP und andere. Abspaltungen Außerdem spalteten sich von vorhandenen Parteien immer wieder neue ab (3. B. die "Alte Sozialdemokratische Bartei", die "Rommunistische Opposition", usw.). Und schließlich entstanden noch gahllose Liliputparteien, die in immer größerer Bahl auf den Stimmzetteln bei ben einzelnen Wahlen auftraten, Aufwertungsparteien, Mittelstandsparteien, Hausbesitzervarteien und ähnlicher Unsinn.

Die Bartel. programme

Sich mit den "Brogrammen" der Parteien im einzelnen befassen qu wollen, ware ebenso uninteressant wie zwecklos. Alle diese Brogramme

© rittein beë Rufirge&ietë ertoäge. Sn einer Rebe bon ber fran» 3öfifdfien Kammer begrünbete Poincaré bie fran3öfifdfien Rbfidfiten mit ber Refiauptung, bafr fotoofii nad) 3ibii= toie nadfi böfferredfitiidfien ©eficf)têpunften baë Rermögen beë <Sdf)ufbnerê ftetë ein Rfanb für ben ©faubiger fei.

((Eë fei toegen ber 3«itfola« fiier eingefügt, ba\ ba\ Reidfi3gericf\t \@tnftetluna bet am 20. © e 3ember 1922 bie Âriegêbefcïjulbigtenpro3effc — fiefje bißienptoseffe bie Reftimmungen beë Rerfailler ©iftatë im 3toeiten Rbfdfinitt beë borfiegenben Ruciieë — einftelite, toeil bie Unterfudfiung bie böijige Rnfdfjulb ber bon ber (Entente Refdfjuibigten ergeben fjatte.)

Racfibem ^tanfreicijë @anitionêtounfdEie in einer \$onferen3 in .ffonferettj fionbon am RKberftanb (Engianbê 3unäd]ift gefdjeitert mären, forberte Poincaré am 21. © e 3ember 1922 eine "effettibe Kontrolle" über ©eutfdfijanb.

^ranfreidf) mifl nunmehr bon fidfi auë felbftänbig gegen ©eutfdi« ianb borge^en unb benutzt folgenbe ©elegenfjeit: ©ie ©eutfdfje Regie» rung fjatte betr. bie £joÎ3lieferungen an ^ranlreicxj (laut ^öerfailler © iïtat) bei ber Reparationêlommiffion ben Rntrag geftellt, bie Ciefer3eit bië 3um 1. Rpril 1923 3U beriängem, ba ifjr bie Rnforberungen ju fpät mitgeteift toorben feien. ©ie Reparationë» ïommiffion aber — teilt am 28. ©e3ember 1922 ber ©eutfdien Re» gierung mit, ba§ fie feftgeftellt fjabe, bafj ©eutfdfjianb feine £jol3» Keferungen nidfit boliftänbig geleiftet (iahe – ferner, ba§ fie mit Rtefircett (gegen bie (Stimme beë englifdjen Vertreterë) entfliehen ^abe, bajj biefe Ridfjtauêfüljrung einen Rerftojj gegen ben ^rie» benêbertrag barfteile.

® te © o li tiefcrunflen \$eniftf)lanb8 an gianfpetdi

Rei ber bom 2. bië 4. 3anuar 1923 in Rariê ftattfinbenben Reparation ë lonferen 3 ergebt nun Poincaré auf©runb beë obigen in ipntie <3adf)berijaltë erneut bie ^orberung nadfi toeitgefjenben ©anftionen gegen ©eutfcijianb (inêbefonbere audfj bie ^orberung, baë Rufjrgebiet 3a beferen), ©er beutfdfie Vertreter erhält leine ©efegenlieit, «inen beutfdfjen Rorfdfjfag 3U unterbreiten, unb am 4. Sanuar mirb bie ^onferenj ergebniëloë abgebrochen. —

Slepnrntionä\* lonieiens

Rm 10. 3anuar 1923 errait bie beutfdf)« Regierung eine Rote tïranlreidfjë unb Relgienë, in ber eë ^eigt:

SïranÎretcijS unb SBetfltenê an 3>cutfd)lanb

Ruf ©runb ber boit ber Reparationëfommtffion feftgeftetlten, bon 3>eut|cblanb begangenen Richterfullung... bat bie fran 3öfifche Regierung befdbloffen, eine auu 3ngenieuren beftebenbe unb mit ben erforbertidben Botimacbten 3ur Reauffichtigung ber Sätigfeit be§ Äoblenfbnbifateg berfebene Bontroltfommiffion in§ Rubrgebiet 3u entfenben, um... alle für bie Re3af)lung ber Reparationen erforberlicben RTafjregeln 3U er« greifen. ... 3>te fran30fif<he Regierung legt RJert barauf, 3U erklären, ba& fie gegentoärtig nicht baran bénît, 3U einer mültärifdjen Operation ober 3U einer Refetjung politifcber Rrt 3U fcbreiten. ©ie entfenbet

Strefemann

sett sich aus Vertretern der SPD, des Zentrums, der Demokraten und Programmirede der Deutschen Volkspartei zusammen. Stresemann erklärt in seiner Programmrede am 14. August:

> "Die Reichsregierung hat die Absicht, ihre Machtmittel gegen jeden einzusehen, der sich vermißt, den Staat und feine Verfassung unterminieren zu wollen ..."

Man hält es wieder einmal für nötig, sich gegen die drohende völkische Erhebung zu wenden.

Deutschland bletet "probut-tive Pfanber" an

Um 2. September 1923 erklart Stresemann die deutsche Bereitichaft, Frankreich gegen Räumung bes Ruhrgebietes "probuttive Pfander" gu geben.

Mbbruch des paffiven Wideritandes

Und am 26. September bricht die Deutsche Regierung ben paffiven Widerstand ab. In einem Aufruf bom gleichen Sage erklärt sie:

"Um 11. Januar haben französische und belgische Truppen wider Recht und Vertrag das deutsche Ruhrgebiet besetzt. Geit dieser Zeit haben Ruhrgebiet und Rheinland schwerfte Bedrängnis zu erleiben. Ueber 180000 beutsche Manner, Frauen, Greise und Rinder sind von Saus und hof vertrieben worden. Für Millionen Deutsche gibt es den Begriff der personlichen Freiheit nicht mehr. Gewalttaten ohne Bahl haben ben Weg der Offupation begleitet, mehr als 100 Volksgenoffen haben ihr Leben dahingeben muffen, Sunderte schmachten noch in Gefängnissen. Gegen die Unrechtmäßigkeit des Einbruchs erhob sich Rechtsgefühl und vaterlandische Gefinnung. Die Bevölkerung weigerte fich, unter fremden Bajonetten gu arbeiten. Für biese dem Deutschen Reich in schwerster Zeit bewiesene Treue und Standhaftigkeit dankt bas gange beutsche Bolk. Die Reichsregierung hatte es übernommen, nach ihren Kraften für die leidenden Volksgenossen zu sorgen, in immer steigenbem Maße sind die Mittel des Reiches baburch in Unspruch genommen worden. In der abgelaufenen Woche erreichten bie Unterstützungen für Rhein und Ruhr bie Gumme von 3500 Billionen Mart, in der laufenden Woche ift minbestens die Berdoppelung biefer Gumme gu erwarten. Die einstige Produktion des Rheinlandes und des Ruhrgebietes hat aufgehört.

Das Wirtschaftsleben im besetten und unbesetten Deutschland ift Berruttet. Mit furchtbarem Ernft droht die Gefahr, daß bei Feft= halten an bem bisherigen Berfahren bie Schaffung einer geordneten Währung, die Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens und bamit die Sicherung ber nadten Existeng für unser Bolt unmöglich wirb. Diese Gefahr muß im Interesse ber Zufunft Deutschlands ebenso wie im Interesse von Rhein und Ruhr abgewendet werden. Um das Leben von Volk und Staat zu erhalten, stehen wir heute vor der bitteren

Motwendigkeit, den Rampf abzubrechen ..."

Der "passive Widerstand" hat mit einer katastrophalen Niederlage geendet — einer Niederlage, die mit erschreckender Deutlichkeit zeigt. was einem Volke bevorsteht, das sich wehrlos machen läkt. —

Separatismus.

Eine Begleiterscheinung des brutalen französischen Vorgehens gegen Deutschland waren die landesverräterischen Separatistenaufstände.

## Währungszerfall und Enteignung des deutschen Volkes

Sintende Rauffraft der Mark

> Gefteigerte Tätigfeit ber Notenpreffe

Bolfchemismus auf faltem Bege

Die politische Entwicklung des Novemberstaates war — wie bereits bes öfteren in den vorigen Abschnitten erwähnt wurde — von einer unheimlichen Erscheinung auf wirtschaftlichem Gebiet begleitet: Die Rauffraft bes beutschen Gelbes, der Mart, fant unaufhalt= sam. Das Bertrauen in die deutsche Währung (Valuta) war erschüttert; ihr Wert sank. Und während der deutsche Bolksgenosse immer weniger für eine Mark kaufen konnte, sette die Regierung die Notenpresse in Bewegung und wußte in dieser Situation nichts Besseres zu tun, als in immer größerer Menge Papiergelb zu drucken und auf den Markt zu werfen. Je mehr "Papiermark" aber in Um= lauf gesett wurde, um so ftarter mußte zwangsläufig der Wert der einzelnen Mark wiederum fallen. Diese kataftrophale Satsache hinberte die Regierung jedoch keineswegs, die Notenpresse immer kräftiger in Gang zu setzen. Ergab fich doch für die judische "Gerrenschicht" in Deutschland hier die einzigartige Gelegenheit, den Bolschewismus (auf wirtschaftlichem Gebiet) auf faltem Wege zu verwirklichen und bas beutsche Volk völlig zu enteignen. Denn die Folge dieser fürch= terlichen Geldentwertung bestand ja nicht nur barin, daß ber Deutsche, ber soeben seinen Lohn bekommen hatte, in wenigen Stunden bereits so gut wie nichts mehr bafür kaufen konnte, da die "Valuta" inzwischen wieder klaftertief gefallen war, sondern vor allem auch darin, daß sämtliche Sparvermögen über Nacht wertlos wurden. Was bedeutete noch ein Sparkapital von vielleicht 10000 Mark, wenn man dafür gerade noch ein Brötchen kaufen konnte! Und das war noch nicht im entferntesten der Sohepunkt diefer grauenhaften Entwicklung, die man "Inflation" nannte. Diese Inflation war die planmäßige und vollständige Enteignung des deutschen Boltest

Ausverfauf Deutschlands

Bereits im Jahre 1922 war dieser Marksturz so weit fortgeschritten, daß er in immer drohenderem Maße auch zu einem völligen Aussverkauf Deutschlands führen mußte. Ausländer kamen in Scharen nach Deutschland und kauften mit ihrem höherwertigen Gelde zu Spottpreisen alles, was sie kriegen konnten, Waren aller Art, Grunds

steht an diesem Sage bereits auf 43100 Mart.) Weder Reichstagsausschüsse (29. Mai) noch sozialbemotratische Interpellationen im Reichstag (7. Juni) halten die Ratastrophe auf.

Gleichzeitig mächst aber ein weiteres Uebel beran, das in späteren Bachsende Jahren noch furchtbare Ausmake annehmen follte: Die Arbeitslosiakeit! Rahllose beutsche Namilien sind infolge des allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs - hervorgerufen durch die internationale Ausbeutung und die Mifwirtschaft des Novemberstaates - ohne Lohn und Brot! Um 20. Juni 1923 überschreitet die Arbeitelofen-3ahl die erste halbe Million.

Arbeitalofiafett

Wegen der anhaltenden Teuerung seken am 24. Juli 1923 erneut blutige Unruhen und Blunderungen im Reich ein (in Frants unruhen furt am Main, Gisleben usw.). Die preußische Regierung verbietet Versammlungen unter freiem Himmel, Um 12, August 1923 wird über Samburg ber Ausnahmezustand verhängt.

Mbermalige

Um 13. August übernimmt das Erste Rabinett Strefemann (siebe 9. Abschnitt) die Regierung, mit ihm als Finanaminister der berüchtigte Jude Hilferding, unter dessen Regime der Marksturg Formen annimmt, die alles Bisherige weit in ben Schatten stellen. In diesem Monat steigt der Dollarstand auf 4.6 Millionen.

Gritea Cabinett Etrefemann

Finangminifter Bilferbing

Unbaltender Marfftura

Das gange Volt wird vom Rahlenschwindel erfaßt, Alles wantt. Soweit dies ben einzelnen Bolksgenossen möglich ist, tehrt man zur primitiven Wirtschaftsform - zur Rahlung in Naturalien - zurud. Und der Marksturg bauert an.

Um 6. September tritt ber Währungsausichuf bes Reichswirtschaftsrates zur Bergtung der Stabilisierung zusammen. Um versuche 10. September beschlieft das Reichstabinett, burch Schaffung einer Geldnotenbant die Gerbeiführung einer festen Währung zu versuchen.

Erneute Ctabilifierungs.

Unfang Oftober tommt es zu einer Regierungsfrife, ba Strefes Rampf um bas mann Vollmachten fordert, um zur Rettung der Situation felbständig gungsgeset wirtschaftliche, finanzielle und sozialpolitische Maknahmen ergreifen zu können, und die Sozialdemokratie die Unnahme eines solchen "Ermächtigungsgesetes" ablehnt. Die Regierung tritt zurud, wird aber am 6. Oktober 1923 durch bas 3weite Rabinett Strefemann erfett, bem es schlieflich am 13. Ottober gelingt, die Unnahme bes Ermächtigungsgesetes zu erreichen.

Rweites Rabinett Strefemann Unnabme bes Ermach. tigungsgefebes" Rentenbant und

Auf der Grundlage dieser Ermächtigung wird am 16. Oktober 1923 Mentenwart nach einem Plane des Deutschnationalen Dr. Helfferich die Rentenbank gegründet und damit die Rentenmark geschaffen, die jekt als (lang ersehntes) wertbeständiges Rahlungsmittel neben die bisherige Papiermark tritt. (Als Sicherung für die Rentenmark dienen auf Gold lautende erstrangige Grundschulden auf den deutschen

Grundbesitz und erstrangige Goldobligationen der Banken, der Industrie und des Handels. Die Rentenmark soll lediglich für eine Uebergangszeit dienen. Die Reichsbank soll von den staatlichen Finanzen gelöst werden und dann die Funktionen einer Goldnotenbank übernehmen).

Sine Billion Part = eine Goldmark

Ausgabe ber Rentenmark und Stillegung ber Notenpreffe Am 15. November 1923 wird endlich die Rentenmark ausgesgeben und einen Sag später die in den vergangenen Monaten mehr als überbeanspruchte Notenpresse stillgelegt.

Bollendete Ausplünderung Das wirtschaftliche Schlachtfelb ist übersät mit vernichteten Hoffsnungen, vernichteten Guthaben großer, kleiner und kleinster Sparer, vernichteten Existenzen und vernichtetem Vertrauen in Treu und Glauben. Die Ausplünderung ist vollkommen.

Die Abwertung und Zerftörung aller Werte in Deutschland Diese riesige Entwertung auf wirtschaftlichem Gebiet war das getreue Spiegelbild der Abwertung und Zerstörung aller Werte in dem Deutschland des Novemberverrats. Mit der planmäßigen Vernichtung der moralischen Werte — Ehre, Treue, Mut und Vaterlandsliede — hatte der Totentanz begonnen. Die Zerstörung aller geistigen deutschen Werte war zwangsläusige Ausdrucksform des Novemberverrats. Die Vergistung des deutschen Kulturledens, die Erniedrigung von Literatur und Musit, Malerei und Plastit, Vühne und Film zu Brutstätten jüdischen Zersetzungsgeistes, die bewüßte Zerstörung aller positiven kulturellen Werte des Deutschtums — das waren die geistigen Symptome des Versalls. Und so war die Instation letzen Endes ein wirtschaftliches Gleichnis für die grauenhafte Lage des deutschen Volkes auf allen Gebieten.

Rulturverfall

12. Mai 1923 sogar der sozialdemokratische Innenminister Preukens. Rarl Severina, genötigt, die linkgradikalen "broletgrischen Sun-

bertichaften" aufzulöfen.

Die Regierungen fühlten sich keineswegs ausgesprochen sicher im Glanze ihrer Macht, und auch eine Notberordnung bom 10. August 1923 (BerbotBandrohung fur Reitungen, die gur "gewaltsamen Menderung der Berfassung" auffordern) tonnte an diefer Sachlage nichts Wesentliches ändern.

Auflöfung ber proletarifchen Sundertichaften in Breufen

Notverordnung gegen "Staatspaganda in ber Breffe

Reiches mit Thüringen

Ein bemerkenswertes Symptom jener Zeit ist ber Ronflikt bes Reiches mit Sachien und Thuringen. Der rote Ministerprafibent Sachsens (ber berüchtigte Berr Dr. Zeigner), ber ichon im August die Reichswehr öffentlich angriff (indem er fie .. antirepublikanischer Gefinnung" gieh und Reichswehrbegiehungen gu .. rechtsraditalen Berbanden" behauptete), bilbete am 10. Oktober 1923 ein völlig rotes (nur aus RBD und GBD bestehendes) sächsisches Rabinett und baute machtvolitisch Sachsen zur Hochburg bes marriftischen Bürgerfriegs aus. Gleichzeitig (7. Oftober) beschloft ber Rongreß ber Thuringi= ichen Betrieberate bie .. Mobilifierung ber Arbeiterschaft" und bie Schaffung proletarischer Hundertschaften. Um 16. Oktober 1923 wurde dann auch in Thuringen eine ausschließlich rote Regierung gebilbet. In Sachsen tam es am 13. Oktober zu heftigen Konflikten zwischen ber Regierung und dem zuständigen Befehlshaber der Reichswehr, der die Auflösung ber proletarischen Sundertschaften verlangte, mahrend gleichzeitig der sächsische Finanzminister Böttcher in einer tommunistischen Bersammlung ihre Bewaffnung forderte. Und am 18. Oktober ging der rote Ministerpräsident sogar in seinem Haß bazu über, offenen Landesverrat zu treiben: Er behauptete in einer Rede bor dem fächsischen Landtag, daß es neben der Reichswehr und mit ihr verbunden noch illegale Truppenformationen gebe: die sogenannte Schwarze Reichswehr! (In ber Sat gab es zeitweise Freiwilligenformationen — "Arbeitskommandos" —, die im allgemeinen so genannt wurden und die im wesentlichen aus ben Männern bestanden, die überall für Deutschland — in Oberschlesien, im Rheinland, bei kommunistischen Aufständen usw. — ihre Haut zu Markte getragen hatten und die regelmäßig nach getaner Arbeit — wenn sich die Regierung wieder sicher fühlte — vom damaligen "Staate" als Dank im besten Falle einen Fußtritt erhielten und "an die frische Luft befördert wurden".) Daß die landesverräterischen Ueußerungen des herrn "Ministerpräsidenten" für die stets sanktionslüsternen Ententemachte ein gesundes Fressen waren, versteht sich von selbst. Das hatte dieser saubere Herr Zeigner ja auch beabsichtigt. — Es ist ein weiteres bezeichnendes Symptom jener Tage, daß Bahern nunmehr

<sup>7</sup> Das Dritte Reich, Rampfjabre

"die diplomatischen Beziehungen zu Sachsen abbrach". (In der Tat, so etwas gab es damals noch! Wir wollen das nicht vergessen und daran erkennen, welch gewaltiger Wandel darin liegt, daß uns im Iahre 1933 ein einheitliches Deutschland durch Abolf Hitler geschenkt wurdel) In Sachsen selbst spitzten sich die Dinge inzwischen derart zu, daß hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Auhe und Ordnung und vor allem der zentralen "Autorität" der Reichsregierung ernstlich Gesahr im Verzuge war und am 21. Oktober 1923 Truppen der Reichswehr in Sachsen (Leipzig, Dresden, Pirna, Meißen) einzücken mußten (wobei sie verschiedentlich beschossen wurden!).

Reichswehr rudt in Sachfen

Rommuniftifder Aufftand in Samburg

Wie ernst die kommunistische Gefahr wieder einmal war, zeigte sich in den gleichen Tagen (22. bis 24. Oktober 1923) in Hamburg, wo wieder einmal ein blutiger bolschewistischer Aufstand von der Polizei niedergeschlagen werden mußte (wobei schon die Polizei 14 Tote hattel).

Abfehung ber fächfichen Regierung

Reichswehrrückt in Thuringen

Um 29. Oktober endlich wurde die sächsische Regierung absgesett — und am 31. vom sächsischen Landtag ein neuer (ebenfalls der SPD angehörender) Ministerpräsident gewählt. Schließlich mußte am 5. November die Reichswehr auch in Thüringen einmarschiesen, und am 11. November traten die kommunistischen Minister Thüringens zurück.

Wenn man heute an solche Zeiten benkt, in denen es in Deutschland "Ministerpräsidenten" gab, die offenen Landesverrat trieben und auch den geringfügigsten Rest an Wehrhaftigkeit, der Deutschland geblieben war, dem Feinde noch denunzierten, dann empfindet man den gewaltigen Umbruch, den die nationalsozialistische Revolution bewirkt hat.

Schon damals stellte Abolf Hitler sest, (so auch in einer Rede am 27. Upril 1923), daß der Nationalsozialismus auf dem Boden der Wehrpslicht für jeden einzelnen steht, daß nur das eigene Schwert die Freiheit gibt. Damals erklärte er gleichzeitig, daß unser Volk keine "parlamentarischen Führer" braucht, sondern wirkliche Führer, die das durchsehen — auch gegebenenfalls gegen die "Majorität" —, was sie dor Gott, der Welt und ihrem Gewissen für recht erkennen.

Abolf Ditler über bie Aufgabe des Fübreriums

Aboll Sitler über ben 1. Mai

Und am 1. Mai 1923 sprach Abolf Hitler:

"So kann ber 1. Mai im Bölkerleben nur eine Verherrlichung sein bes nationalen, schöpferischen Willens gegenüber bem internationalen Jersehungsgebanken, ber Befreiung bes nationalen Geistes und auch ber wirtschaftlichen Einstellung von internationaler Verseuchung. Das ist letten Endes die Frage der Wiedergenesung der Völker."

Es ist das Glück des deutschen Volkes, daß seine damalige Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist:

"Wir glauben baran, daß einmal der Himmel die Deutschen wieder zusammenführt in ein Reich... unter dem Symbol beutscher Arbeit, dem Hakenkreuz. Dann ist der 1. Mai gekommen."

Diefe Worte fagte ber Rührer genau gehn Jahre bor bem erften deutschen Feiertag der nationalen Arbeit auf dem Tempelhofer Felde in Berlin (1. Mai 1933). Damals marschierten Die Nationalsozialisten auf in Oberwiesenfeld (bei München. Die bort zusammengezogene SU wies (zusammen mit den anderen ebenfalls dort aufmarschierten Verbänden der "Arbeitsgemeinschaft der vaterländischen Rampfverbande" - fiebe 8. Abschnitt) inggefamt 6000 Mann auf. Die nationalsozialistische Absicht, an diesem Sage endaultig mit ber Dulbung marriftischer Burgerfriegsbemonstrationen auf ber Strake Schluk zu machen, wurde durch ben Einsak von Bolizei und Truppen pereitelt.

Aufmarich ber in Obermiefen-

Um 15. Juli 1923 (beim "Deutschen Turnfest") wurde in Deutsches Turnfest in Rangen München erneut Volizei gegen die Nationalsozialisten eingesett, die ben Kestzug der Surner und der SU auseinandersprengte. — Aber mit solchen Methoden war die nationalsozialistische Bewegung keinesweas mehr aufzuhalten.

Mit aller Deutlichkeit bewieß bies der berühmte "Deutsche Taa" bon Nurnberg (1 .- 2. September 1923). Bon ben 70000 Mann. die auf der Deutschherrnwiese aufmarschiert waren, stellten die Mationalsozialisten bereits einen sehr beachtlichen Seil. (Die übrigen gehörten völkischen und nationalen Verbanden an.) Und beim Vorbeimarich konnte Abolf Hitler mit Recht stols auf seine starke Gefolgschaft sein. Der Nürnberger Sag (an dem auch General Lubendorff teilnahm) brachte gleichzeitig den engeren Unschluß der völkischen Wehrverbande "Bund Oberland" und "Reichsflagge" an die NGDUV im Rahmen bes in Nurnberg neugegrundeten "Deutschen Rampfbunbes". (Der Wehrverband "Reichsflagge" fiel am 7. Oktober 1923 wieder ab, wurde jedoch am 12. Oktober durch ben von ihm abgespal-

Deutscher Tag"

Deutscher Rampfbund

Um 25. September 1923 übernahm Ubolf Hitler Die politische Gesamtleitung bes "Deutschen Rampfbundes".

tenen Bund "Reichstriegsflagge" erfett.)

Abolf Sitler übernimmt bie Bubrung bes Deutiden Rampfbunbes

Um 30. Geptember marichierten beim "Deutschen Sag" in Bayreuth 4000 SU-Manner vor Abolf Hitler auf. (Damals lernten ihn in Bapreuth Souston Stewart Chamberlain und Siegfried und Winifred Wagner kennen, mit denen ihn von da an ein herzliches Freundschaftsverhältnis verband. Der bedeutende Chamberlain erkannte damals bereits mit seherischer Gewißheit in Adolf Hitler den kommenden Retter und Führer Deutschlands.) —

Der Entscheidungskampf schien in nächste Nahe gerückt — insbesondere durch die Entwicklung in Bayern, von der weiter unten noch zu sprechen sein wird. Alles spikte sich zur entscheidenden Auseinandersetzung mit dem System des Novemberverrats zu.

Abolf Sitler über die Kataftrophe bes Novemberspftems Besonders deutlich kam dies in einer Rede zum Ausdruck, die Abolf Hitler am 12. September 1923 hielt, und in der er das Wesen der Novemberrepublik als Unterwürfigkeit und Feigheit gegenüber dem Feinde charakterisierte und dabei an die zahlreichen Ronserenzen in London, Spa, Paris und Genua erinnerte. Dabei stellte er sest: "Diese Novemberrepublik geht zu Ende!" Ihr Bau wankt. Es kracht im Gebälk. Er wies dann auf die kommunistischen Aktionen in Sachsen und Thüringen hin und auf die Pflicht, dieser Entwicklung Widerstand zu leisten — wobei er mit den Worten schloß:

"hakenkreuz ober Sowjetstern! Internationale Weltbespotie ober bas Beilige Reich beutscher Nation!"

Ronflitt bes Reices mit Bagern

Nationalfozialismus und bayerischer Partikularismus

Inzwischen war es zwischen Bayern und der Reichsregierung zu Differenzen gekommen, die immer mehr in einen offenen Konflikt auszuarten drohten. Waren es in Sachsen und Thüringen ausgesprochene "Linkeregierungen", beren sich die "Reichsregierung" erwehren mußte, fo stieß sie nunmehr in Bagern auf eine "Rechtsregierung", die ihr Widerstand leistete. In München selbst konnte man immer klarer zwei Geistesrichtungen unterscheiden: Die banerische Regierung und ihr Unhang (die zentrümliche "Baperische Volkspartei", Wehrverbande wie "Bayern und Reich", archistische Organisationen, die eine Wiedereinsehung des baberischen Königshauses der Wittelsbacher anstrebten usw.) — letten Endes reaktionäre Tendenzen mit ausgesprochen baperisch-partikularistischer Färbung und mit ultramontanem Einfluß; — auf der anderen Seite stand Abolf Hitler mit seiner ASDAP (die damals etwa 55000 Mitglieder zählte) und der von ihm geführte (in Nürnberg gegrundete) "Rampfbund" mit seinen Verbanden. Abolf Hitler und seinen Getreuen ging es nicht um die Wiederherstellung der Monarchie, sondern um die Rettung bes beutschen Voltes, nicht allein um Bayern, sondern um Deutschland! - Das, was beiden Richtungen gemeinsam war, war die Abneigung gegen das Novembershitem und ber Wille, es zu stürzen.

Alls im Gerbst die Wolken am innenpolitischen Himmel sich 3usammenballten, die Inflation durchs Land raste, rote Aufstände in
Sachsen und Thüringen schwelten, am 26. September der Widerstand
an der Ruhr zusammenbrach — auf der anderen Seite Adolf Hitler
am 25. September die Führung des Rampsbundes übernommen hatte
— bersuchte die baherische Regierung, den Ramps gegen die Berliner
Regierung auszunehmen und die Führung dieses Rampses an sich zu
reißen: Am 26. September 1923 ernannte sie Herrn Dr. von Rahr
zum "Generalstaatskommissam" und übertrug ihm die gesamte
vollziehende Gewalt in Bahern. Ueber Bahern wurde der Aus-

Generalftaats. tommiffar Dr. von Rahr nahmezustand verhangt. Rahr verbot 14 nationalsozialistische Versammlungen, die auf ben 27. September für München angesett worden waren. Underseits sette er am 29. September das Republitichukgesek für Bapern außer Rraft. Der Rampf mit der Reichsregierung war eröffnet.

Berhot notional foataliffifder Beriammlungen in Minden

Bereits am 27. September hatte der Reichspräsident Chert seinerseits mit der Verhängung des Ausnahmezustandes über das ganze Reich geantwortet. Er übertrug die vollziehende Gewalt dem Reichswehrminister Gekler.

Musnohme. auftand im Reich

Inzwischen ging im Norden des Reiches (am 1. Oktober 1923) der "Ruftriner Butid" log: Unter Major Budruder berfuchten for guntiner Butid genannte "Arbeitskommandos" - "Schwarze Reichswehr" genannt (fiehe weiter oben) - fich der Stadt Ruftrin mit Gewalt zu bemächtigen. Gegen dieses Unternehmen wurde Reichswehr eingesett - und bereits nach wenigen Stunden brach der aussichtslose Butsch in einem Feuergefecht zusammen.

Dagegen kam es in Bayern zum offenen Widerstand gegen die Unordnungen der Reichsregierung. Der Reichswehrminister hatte bie ihm auf Grund des Ausnahmezustandes übertragene vollziehende Gewalt an die Wehrkreisbefehlshaber weiter übertragen. In Bayern (Wehrkreis VII) ging sie damit auf General von Lossow über. Lossow aber unterstellte sich Rahr! Unläglich eines Verbotes bes "Bölkischen Beobachters", das vom Reichswehrminister verfügt, von Lossow aber nicht ausgeführt wurde, enthob ber Reichswehrminister ben General von Lossow seines Vostens, Die banerische Regierung aber ernannte ihn zum "baverischen Landeskommandanten" und nahm am 22. Oktober 1923 die Reichswehrtruppen Baperns (VII. Division) in Pflicht! Ein "Ersuchen" der Reichsregierung vom 27. Oktober, ben "verfassungsmäßigen Zustand" wiederherzustellen, lehnte Rahr ab.

Baperifcher Widerftand gegen bie Reichsregierung

Abfetung des Generals won Loffow

Loffon baperifder Landestommanbant

Inpflichinagine ber Reichsmehrtruppen Bagerns

Museinanderfehungen in ber Reichsregierung

In der Reichsregierung selbst aber tam es auf Grund von Forderungen der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion zu heftigen Auseinandersehungen über die innenpolitisch zu treffenden Maßnahmen, und am 2. November 1923 schieden im Verlauf dieses Streites die sozialdemokratischen Minister aus dem Rabinett Strese= mann aus.

In Babern aber mußte man nun gur entscheibenden Sat schreiten, wenn die bisherigen Magnahmen nicht in einer primitiven partikularistischen Meuterei steckenbleiben sollten, die schließlich die Reichseinheit in höchstem Make gefährden mußte. Die Stimmung — getennzeichnet durch den überall erhobenen Schrei nach dem "Marsch auf Berlin" - brangte gur Entladung.

Der Schret nach bem "Marid) auf Berlin"



Die Grundlagen der damaligen Situation und ihre dramatische Steigerung, wie sie Abolf Hitler in dem späteren Prozes bor dem Münchener Volksgerichtshof (siehe 12. Abschnitt) schilderte, ergeben folgendes Bild: Die nationalsozialistische Bewegung hatte als einzige den Wahnsinn des "passiven Ruhrwiderstandes" erkannt. Nationalsozialisten waren es gewesen, die im Ruhrgebiet im richtigen aktiven Ringen ihr Leben eingesett hatten. Nationalsozialisten waren es im wesentlichen gewesen, die die Niederschlagung des Separatismus bewirkt hatten und die Seele des nationalen Widerstandes waren. Indes die Regierung eine verlogene "Einheitsfront" der Verräter mit den Verratenen zu errichten trachtete. Damals ging Abolf Hitler ins Wehrfreiskommando zu General von Lossow. um ihn für den nationalsozialistischen Widerstand zu gewinnen. Lossow führte damals aus, "es gebe zwei Möglichkeiten, entweder ben Wiberstand in eine tatkräftige Form zu kleiden, oder, wenn die Sache zusammenbrache, muffe jeder Staat feben, wie er binburchtomme. Das wurde felbstverftandlich gur Bertrummerung des Reiches führen". Diese sehr bedenklichen partikularistischen Ausführungen machten allerdings einen erschütternden Gindruck auf Abolf Hitler, der der Ueberzeugung war, "lieber, wenn Deutschland bolichewistisch wird, aufgehängt zu werden, als unter frangösischer Sabelherrschaft zugrunde zu gehen". Seit den Vorgängen am 1. Mai 1923 (fiehe weiter oben), bei denen sich der Staat unter Einsat von Truppen und Polizei schützend vor den Bolschewismus gestellt hatte, ging dann Abolf Hitler überhaupt nicht mehr ins Wehrkreiskommando, da er weitere Unterredungen für werts lod hielt. — Um 26. September wurden die Nationalsozialisten burch die Ernennung bes herrn bon Rahr zum "Generalstaatstommissar" überrascht und durch das von ihm ausgesprochene Verbot von 14 auf den darauffolgenden Sag in Munchen angesetzten nationalsozialistischen Versammlungen. Es handelte sich um den gleichen Herrn von Rahr, durch den im Jahre 1920 das damalige bayerische Rabinett Hoffmann ersett worden war. Auch dieser Vorgang war ein Staatsstreich gewesen, benn — wie Abolf Hitler sagte — "gehort das Erscheinen eines Offiziers mit 12 Mann (vor dem Landtag), die aufgepflanzt haben, nicht zu ben verfassungsmäßigen Erscheinungen". Es war der gleiche Herr von Rahr, den Adolf Hitler einmal beschworen hatte, nicht die Einwohnerwehren aufzulösen, da sonst Oberschlesien verlorengehen werde — der dann versicherte, er werde seine Einwilligung zur Auflösung niemals geben. Wenige Sage später waren die Ginwohnerwehren aufgelöft. Berr bon Rahr war tein "starter Mann", sondern letten Endes ein kleiner Mann.

Auf die Anfrage, warum er die 14 nationalsozialistischen Versammlungen perboten habe, konnte er nie eine pernünftige Untwort geben. In Wirklichkeit wollte man alles aus dem Wege räumen, was bei einem uneingeschränkten partikularistischen Rampf gegen Berlin irgendwie stören konnte. Die bann folgenden banerischen Maknahmen gegenüber dem Reich bedeuteten bereits den Staatsstreich. Samtliche Maknahmen aber mußten als Berbrechen angesehen werden. wenn man diesen Rambf nicht der allgemeinen deutschen Erhebung eingliebern und bann auch bis zur letten Konsequenz durchfechten wollte. Andernfalls mußte naturnotwendig der Verlust der Reichseinheit die bittere Konsequenz sein. So sah Abolf Kitler die Situation, während man in den Kreisen um Rahr und Lossow mehr banerisch als beutsch sah und überdies immer stärker ben Eindruck des Rauberns erweckte. Auch bei einer letten Unterredung am 6. November 1923 gewann Abolf Hitler wiederum den Gindruck, "daß diese Leute schlagen wollten, aber immer wieder den Mut verloren". Lossow erklarte bamale: Ich bin unter gewissen Voraussekungen gum Staatsstreich bereit. - Die Lage war für Deutschland in jeder Hinsicht gefahrvoll, die Atmosphäre mit Explosivstoffen geladen. Wer wurde den Unitok geben? Danach aber mukte es sich entscheiden. in welches Fahrwasser die Entwicklung geriet. Jedes Raudern konnte dazu führen, die Reimzelle der nationalen Erhebung überhaupt zu bernichten, Aktionen mit partikularistischen Sendenzen bagegen mußten das Reich als solches zerstören.

In dieser Stunde höchster Gefahr für das tommende Schickfal des Ausrufung der Deutschen Reiches gibt Adolf Hitler das Signal zur Erhebung, er löst das brennende Problem der nationalen Revolution aus dem unheilschwangeren Gestrüpp vartikularistischer Stänkereien und weist bas große Riel: Die Befreiung Deutschlands. Als am Abend bes 8. November 1923 Rahr im großen Saale bes Bürgerbräukellers in Munchen einen Vortrag halt und sämtliche "Spiken Baberns" dort versammelt sind, erscheint Abolf Hitler, verschafft sich durch einen Bistolenschuß in die Saaldecke Rube und ruft die nationale Revolution und die Diktatur aus! Gleichzeitig waren die hinter Abolf Hitler stehenden Verbande des Rampfbundes — SU, Bund Oberland und Reichskriegsflagge - alarmiert und in München zusammengezogen worden. Einige Minister und mehrere margistische Münchener Stadträte werden verhaftet, Rahr, Loffow und der Bolizeioberst von Seiffer erklären ihre Bereitschaft zur Mitwirkung. Noch am gleichen Abend wurde die provisorische "Deutsche Na= tionalregierung" ernannt:

nationalen Revolution in Minden

Proviforifce "Deutiche Nationalregierung"

Reichskanzler Abolf hitler, General von Lubendorff Führer der zu bildenden Nationalarmes, Reichswehrminister von Lossow, Reichspolizeiminister von Seisser, Reichsfinanzminister Feder.

Gleichzeitig wurden Rahr als Landesverweser für Bahern, Pohner als baherischer Ministerprasident und Dr. Frid als Münchner Polizeis

prasident eingesett.

Die Infanterieschule unter dem ehemaligen Freikorpsführer Roßbach und Leutnant Robert Wagner (dem heutigen Reichsstatthalter
und Gauleiter Badens) stellt sich Abolf Hitler geschlossen zur Verfügung. Die Reichskriegsflagge (unter Führung des im Iahre 1934
untreu gewordenen Ernst Röhm) besetzt das bayerische Rriegsministerium. (Ihre Fahne trug der heutige Reichssührer #
Himmler, Chef der Geheimen Staatspolizei.) Der "Stoßtrupp
Hitler", eine kleine Eliteschar der SU, unter Pg. Verchtold, besetzt das Gebäude der sozialdemokratischen "Münchener Post" und
zerstört die Maschinen.

Die Münchener Bevölkerung aber jubelt vor lauter Begeisterung.

Der Alpdruck scheint endlich gewichen.

Berrat von Rahr, Loffow und Seiser Inzwischen verlassen Kahr, Lossow und Seisser, die Ludendorff ihr Ehrenwort gegeben haben, die Stätte der Proklamation. Noch in der gleichen Nacht organisieren sie die Vernichtung der nationalen Erhebung! Während am 9. November 1918 der Dolchstoß gegen Deutschland vom Marxismus geführt worden war, erlebt die Nation am 9. November 1923 den Dolchstoß der Reaktion:

In der Nacht vom 8. zum 9. November alarmieren Kahr, Lossow und Seisser die Polizei, ziehen Truppen von auswärts nach München, erklären durch Funkspruch und Mitkeilungen an die Presse, daß ihre Zustimmung im Bürgerbräusaal "mit der Pistole erpreßt" (!) worden und daher nichtig sei. (Außerdem wird am 9. November ein Aufrusder — nach Regensburg geslohenen — "versassungsmäßigen" bahertschen Regierung gegen den "Preußen Ludendorff" (!) veröffentlicht — unterzeichnet von Rultusminister Dr. Matt.) Frick, Pöhner und Major Hühnlein (der heutige Chef des Nationalsozialistischen Krastsfahrkorps) werden in der Münchener Polizeidirektion verhaftet. Abolf Hitler aber läßt man während der ganzen Nacht im unklaren. Absgesandte, die von seiner Seite geschickt werden, kommen nicht zurück — sie werden verhaftet.

Der nationalfozialistische Demontrationsmarsch burch Wünchen Auch am nächsten Tage erhielt Abolf Hitler bis zum Mittag keinerlei Nachricht. Inzwischen war freilich ber Verrat Kahrs bestannt geworden. Von den vorhandenen Möglichkeiten, entweder den Kampf über München hinauszutragen und zunächst nach Kosensheim auszuweichen oder nach München ins Stadtinnere zu

marschieren, wählte Abolf Hitler die lettere - um die öffentliche Meinung zu gewinnen und festzustellen, wie Rahr, Lossow und Seiffer reagieren wurden. Man fonnte nicht annehmen, daß jene so unvernünftig sein wurden, auf das sich erhebende Volk schießen zu lassen. Der Marsch setzte sich in Bewegung — Abolf Hitler. Ludendorff und die Unterführer an der Spike. Die Bolizeikordons wichen vor dem Zuge zurud. Auf dem Marienplat wurde der Zug von jubelnden Menschenmassen begrüßt. Un der Feldherrnhalle wurde er von einem starken Rordon der Landespolizei aufgehalten. In dem späteren Broges (siehe 12. Abschnitt) schilderte Abolf Hitler den darauffolgenden Augenblick:

".. Da fiel ein Rarabinericus und gleich barauf eine Galve. Scheubner stürzte und rig mich mit, ich hatte bas Gefühl, als hatte ich einen Stedschuß. Ich versuchte mich wieder aufzuraffen. Die Schießerei borte bann auf. Ich fah um mich nichts als Tote ...

Das mörderische Feuer der Reaktion auf den nationalsozialistischen Das Blutbad Demonstrationszug an der Feldherrnhalle erstickt die nationale Er- Felbberrnhalle hebung in ihrem Blute. Vierzehn tote Nationalsozialisten und gahlreiche Verwundete liegen vor der Feldherrnhalle — unter ihnen ichwer verwundet der Führer ber Su, Hermann Göring. Auch die Landespolizei hat infolge der Gegenwehr der überfallenen Nationalsozialisten vier Sote. Fast zur gleichen Zeit werden von der Besatzung des Rriegsministeriums (ber Reichskriegsflagge) zwei Männer erschossen — von den Truppen, die das Gebäude umstellt haben. Die Die nationalsozialistischen Gefallenen bes 9. November 1923 sind:

Gefallenen vom 9. November 1928

Felix Allfarth, Raufmann: Unbreas Bauriebl, Hutmacher: Theobor Cafella, Bantbeamter; Wilhelm Chrlich, Bankbeamter; Martin Fauft, Bantbeamter: Unt. Bechenberger, Schloffer; Ostar Rorner, Raufmann; Rarl Ruhn, Oberkellner: Rarl Laforce, stud. ing.; Rurt Neubauer, Diener; Claus von Pape, Raufmann; Theobor von ber Pfordten, Rat am Oberften Canbesgericht; Joh. Ridmers, Rittmeister a. D.; Mag Erwin von Scheubner-Richter, Dr. ing.; Loreng Ritter von Strangth, Ingenieur; Wilhelm Wolf, Raufmann.

Abolf Hitler ist in dem mörderischen Feuer nicht getroffen worden. Sein treuer Begleiter, der schwerverwundete Ulrich Graf, hat ihn gedeckt. Von dem tödlich getroffenen Scheubner=Richter ist er dann mit zu Boden gerissen worden und hat eine schwere Schultergelenkverletzung erlitten, die ihn außer Gesecht sett. Mit dem Auto wird er in das Haus des Pg. Hanfstaengl in Uffing (am Staffelsee) gebracht.

Berbot ber NSDUP in Bayern

Bereits in der vorhergehenden Nacht hat Rahr, der sich gern als "Statthalter der Monarchie" bezeichnet, die Auflösung von NSDAP, Reichskriegsslagge und Bund Oberland, sowie das Berbot des "Völkischen Beobachters" verfügt. Die Geschäftsstelle der NSDAP wird geschlossen, das Parteieigentum geraubt, die meisten nationalsozialistischen Führer (unter ihnen Brückner, Frick, Amann, Streicher, Hühnlein, Dietrich Eckart) verhaftet, soweit sie nicht — auf Anweisung des Führers — über die östersreichische Grenze gegangen sind — wie z. B. der schwerverwundete Göring. Am 11. November erscheint ein umfangreiches Polizeiausgebot in Uffing und verhaftet Adolf Hitler.

Berbaftung Abolf Sitlers

Um die Beiterführung der verbotenen Bewegung Rosenberg, Amann und Dregler versuchen, die Reste der versprengten NSDAP illegal zusammenzuhalten. Major Buch (der heutige Vorsitzende des Reichsparteigerichts) übernimmt die gleiche Aufgabe hinsichtlich der SA.

Verbot der NSDUP im gesamten Reichsgebiet (Am 23. November 1923 wird die NSDAP im ganzen Reich berboten — durch den Chef der Heeresleitung, General von Seeckt, dem am 9. November der Oberbefehl über die Reichswehr und die vollziehende Gewalt im Reiche übertragen worden war.)

Die Bedeutung 0.89 9. November 1928 für den für den nationalsozialistischen Sieg

Das blutige Drama war beendet. Der Nationalsozialismus schien endgültig niedergeschlagen zu sein. Die Gegner wußten immer noch nichts von der Kraft der Idee, die durch Blut und Opfer eines Tages doch den Sieg erringen muß! Wenn die nationalsozialistische Erhebung vom 9. November 1923 auch durch niederträchtigen reaktionaren Verrat niedergeschlagen wurde, so ist sie bennoch einer ber wichtigsten Marksteine auf bem Wege zur siegreichen nationalsozialistischen Erhebung am 30. Januar 1933. Nicht nur dadurch, daß sie mit bem Ginfat ihres Blutes gefährliche partifularistische Entwicklungsmöglichkeiten abschnitt und trot Tod und Niederlage damit die staatliche Einheit Deutschlands vor dem endgültigen Auseinanderbrechen bewahrte! Der Opfertod vor der Münchener Feldherrnhalle und die leidvolle Niederlage vom 9. November 1923 wurden darüber hinaus zum bleibenden Vermächtnis der Bewegung, wurden Rampfentschlossenheit und Erkenntnis, wurden zur Grundlage einer neuen NSDUB, mit deren Errichtung der Führer dann im Jahre 1925 begann.

## Hitlerprozeß und Verbotsjahre

Die SPD nahm den "Hitlerputsch" zum Anlaß, um 23. No- Pas erfte vember 1923 das Rabinett Stresemann zu stürzen, an dessen Stelle am 30. November ein Rabinett bes Zentrumsmannes Marx (bas erste Rabinett Mary) trat, in dem Stresemann Außenminister wurde. In die Zeit des ersten und zweiten Rabinetts Marx fällt die Verbotszeit der NSDUP.

Man glaubte, den Nationalsozialismus durch Verhaftung bes Führers und seiner Unterführer und durch Berbot der Bartei erledigen zu können. Dieser Methode fiel der verdiente Vorkämpfer Dietrich Edart zum Opfer, den man feit dem 20. November 1923 Dietrich Caart t trot seines schweren Herzleidens in Haft behalten hatte. Als man ihn schließlich als Schwerkranken turz vor Weihnachten entließ, war es längst zu spät: Er starb wenige Sage banach (30. Dezember) und

wurde so das siebzehnte Todesopfer des 9. November 1923.

Im Frühjahr 1924 zerrte man Adolf Hitler vor Gericht. In dem Der Hilerprojek berühmten "Hitlerprozeh" vor dem Volksgericht München I (26. Februar bis 1. April 1924) standen außer ihm unter Anklage: General Lubendorff, Dr. Frid, Oberftlandesgerichtsrat Bohner, Oberstleutnant Rriebel als militärischer Führer des "Rampsbundes", Oberleutnant Brudner (der heutige Abjutant des Rührers) als Führer des SU-Regiments München, Leutnant Wagner (heute Reichsstatthalter und Gauleiter von Baden), Dr. Weber als Rührer des Bundes Oberland, hauptmann Röhm als Führer der Reichstriegsflagge, Oberleutnant Pernet (Ludendorffs Stieffohn). diesem dramatischen Prozeß, der gang Deutschland aufhorchen ließ, wurde der "Angeklagte" Adolf Hitler in Wirklichkeit zum Ankläger, 3um Unkläger gegen den "Staat" bes Novemberverrats, 3um Unkläger auch gegen die verräterische partikularistisch-ultramontane Reaktion, bertreten durch die "Zeugen" Rahr, Lossow und Geiffer, deren merkwürdig schiefe Stellung in den letten Wochen und Monaten bor bem "Hitlerputsch" im Laufe des Prozesses klar zutage trat. Einen Ausschnitt der Brogeff-Ausführungen Abolf Hitlers zu diesem Buntte brachten wir bereits im vorigen Abschnitt (11. Abschnitt). Die gewaltige Auseinandersehung zwischen dem Nationalsozialismus auf der einen Seite und der weißblauen Reaktion und dem Staate

Koolf Stilers Schlugwort

von Weimar auf ber anderen Seite gab bem Prozeß seine charakteristische Note. Abolf Hitler war unstreitig der moralische Sieger, als er nach wochenlangen Prozeßverhandlungen am 27. März 1924 sein Schlußwort sprach.

Seine Darlegungen über Macht und Recht, ben Novembersturg, Bismards Verfassungskonflikt und andere historische Beispiele ließen die innere Berechtigung ber gesamten Gerichtsverhandlungen in einem sehr zweiselhaften Lichte erscheinen. Seine Schilderung der deutschen Entwicklung seit 1918 und bes grauenhaften Zustandes auf allen Gebieten, in den das deutsche Bolk burch die Schuld seiner Macht= haber geraten war, bewies, daß diefer Zustand überhaupt kein wirklicher Staat, keine schützenswerte Autoritat war - bag es im Gegenteil nationale Pflicht war, diesen Zustand zu beseitigen. Dieser Pflicht zu dienen und Deutschland bor dem Untergang zu retten, war das einzige Motiv und das einzige Ziel der Erhebung vom 9. November 1923. Aber auch "formaljuristisch" war die "Hoch= verratsanklage" mehr als fragwürdig, — zumal die eigentlichen Manner des sogenannten — und permanenten — "Staatsstreichs" (Rahr, Lossow und Seiffer) nicht auf der Unklagebank sagen. Abolf Hitler bewies in seinem Schlußwort eindeutig, daß auch nicht etwa (wie behauptet wurde) er diese Herren in eine "Zwangslage" gebracht habe, sondern sie die nationalsozialistische Bewegung (wie sich aus ben im borigen Abschnitt geschilderten Borgangen flar ergibt). Abolf Hitler betonte zum Schluß, daß die gefallenen Nationalsozialisten vom 9. November 1923 für die Befreiung des Vaterlandes gestorben seien, und daß die Stunde kommen werde, da die große Entscheidung dennoch fallen werde. Er schloß mit dem stolzen Sat:

"Mögen Sie uns tausenbmal schuldig sprechen, die Göttin bes ewigen Gerichtes der Geschichte wird lächelnd ben Antrag bes Staatsanwaltes und bas Urteil bes Gerichtes zerreißen; benn sie spricht uns frei."

Das Urteil im

Um 1. April 1924 wurde das Urteil verfündet:

Abolf hitler, Kriebel, Pohner und Weber wurden wegen "Hochverrats" zu je 5 Iahren Festungshaft verurteilt (wobei ihnen Bewährungsfrist nach Verbühung von 6 Monaten in Aussicht gestellt
wurde). Frick, Bruckner, Wagner, Röhm und Pernet wurden
wegen "Beihilse zum hochverrat" zu 1 Iahr 3 Monaten Festungshaft
mit sofortiger Bewährungsfrist verurteilt. Ludenborfs wurde freigesprochen.

Abolf Sitler in Landsberg

Um gleichen Tage noch wurde Adolf Hitler nach der Festung Landsberg überführt. In Sonderprozessen wurden noch weitere nationals sozialistische Führer ebenfalls wegen Hochverrats zu längeren Freiheitsstrafen verurteilt, so Max Umann, Julius Streicher und der heutige Stellvertreter des Führers: Rudolf Beg. Ebenso wurden am 28. April 1924 vierzig Mitglieder des "Stoftrupps Hitler" berurteilt, darunter der heutige Münchener Oberbürgermeister Karl Fiehler und Julius Schaub, seit Jahren der ständige Begleiter des Führers.

Sonderprozeffe gegen national-Unterführer und die Mitglieber bes Stoßtrupps. Bitler"

bewies jedoch bereits das Jahr 1924. Die Bewegung Adolf Hitlers, Ausdruck der gefündesten und anständigsten Empfindungen des deutschen Volkes, erfocht mit der Niederlage vom 9. November einen geistigen Sieg. Denn diese Niederlage und vor allem der anschließende Hitlerprozeß erweckten in zahllosen Deutschen bisher schlummernde Erkenntnisse. Die starke propagandistische Wirkung des Bitlerprozesses zeigte sich mit aller Deutlichkeit in den Wahlen der ersten Jahreshälfte 1924. Ueberall bildeten sich völkische Listen mit Battifde mehr ober weniger starker nationalsozialistischer Betonung und erreichten zum ersten Male beachtliche Stimmenzahlen. Wobei außer Frage steht, daß die Wähler bei der Stimmabgabe unter der Wucht

der jungst erlebten Ereignisse in Wirklichkeit lediglich an Abolf Sitler und sein Wollen dachten — und keineswegs an irgendwelche

bölkische Gruppen oder Parteien. So brachten die Landtagswahlen

Wie wenig eine Idee durch Gewaltmaßnahmen zu vernichten ist, biftifche Wirfung bes Sitler. prozeffes

Die Landtagswahlen der ersten Jahres-halfte 1924

Um 10. Februar bei ben Landtagswahlen in Thuringen 7 Mandate ber "Bereinigten Bölkischen Liste" von insgesamt 72 Mandaten; am gleichen Tage bei ben Lubeder Burgerschaftswahlen 6 Deutsch-

völkische Mandate von insgesamt 80;

der ersten Jahreshälfte 1924 folgende Ergebnisse:

17. Februar bei ben Candtagswahlen in Medlenburg-Schwerin 13 beutschvölkische Sige von insgesamt 64;

am 6. April bei ben baherischen Canbtagswahlen 23 Abgeordnete bes "Bölkischen Blods in Babern" von insgesamt 129 Abgeordneten;

am 4. Mai bei ben Landtagswahlen in Württemberg 3 Mandate bes "Bölkisch-sozialen Blods" von insgesamt 80:

am 22. Juni bei ben Candtagswahlen in Unhalt 2 Mandate ber Völkischen und Nationalsozialisten von insgesamt 36 Manbaten.

Insbesondere war bedeutsam, daß bei den Wahlen zum Reichstag (ber am 13. März 1924 aufgelöst worden war) am 4. Mai 1924 die "Nationalsozialistische Freiheitsbewegung" (eine Einheits= liste von Nationalsozialisten und Deutschvölkischen) fast 2 Millionen Stimmen (1924000) und damit 32 Abgeordnetensige (von insgesamt 472) erhielt. Von diesen Abgeordneten waren damals neun Manner ber NGDUP (unter ihnen Frid, Tittmann, Vahlen, Mergenthaler u. a.).

Die Reichstagsmablen im Dat Die Deutschvöllische Freiheitspartei

Es ist hier an ber Zeit, einiges über ben Werbegang ber "Deutschvölkischen Freiheitspartei" festzuhalten: Bereits im Jahre 1922 war es in der Deutschnationalen Volkspartei zu Auseinandersekungen über völkische Fragen gekommen. Gine kleine Minderheit hatte einen tonfequent volltischen und antisemitischen Standpunkt verfochten, und als einer von ihnen (ber Reichstagsabgeordnete Benning) am 19. Juli 1922 im Berlauf bieser Differenzen ausgeschlossen worben war, hatten sich ihm zwei weitere (von Gräfe und Wulle) angeschlossen. Diese drei hatten sich dann zu einer "bolkischen Gruppe" zusammengeschloffen und am 16. Dezember 1922 bie "Deutschvölkische Freiheitspartei" gegründet. Im Anschluß an das Berbot ber NSDUP in Preußen (18. November 1922) hatte bann der preuhische Innenminister am 22. März 1923 auch ein Verbot ber Deutschvölkischen Freiheitspartei ausgesprochen und als Begründung u. a. angegeben, sie sei eine versteckte Fortsetzung ber NGDUB (was übrigens burchaus falsch war). Richtig ift lediglich, daß Abolf Hitler auch mit der Deutschvölkischen Freiheitspartei (der u. a. führend Wilhelm Rube, Franz Stöhr und Graf Reventlow angehörten, die später zur NSDUP übergingen) Fühlung aufgenommen hat.

Berbotsorganifationen

. Großbeutiche

gemeinschaft"

Alls im November 1923 das Verbot der NSDAP in Bayern und dann für das gesamte Reichsgebiet ersolgte, wurde in allen Teilen des Reiches versucht, die Bewegung auch organisatorisch trot des Verbots in irgendeiner Form weiterzuführen. Eine besondere Rolle spielte hierbei auch die Deutschvölkische Freiheitspartei, die sich zum Teil mit Ersolg bemühte, als Auffangorganisation für die sührersloß gewordene Gesolgichest der NSOUS zu verkun.

los gewordene Gefolgschaft der NSDAP zu gelten. Auf der anderen Seite gab es nationalsozialistische Organisationen,

die eine solche Verschmelzung mit den Deutschvölkischen ablehnten. In erster Linie ist hier die noch 1923 als Ersahorganisation für die berbotene NSDUP gegründete "Großdeutsche Volksgemeinschaft" (GVG) zu nennen, die 1924 von Iulius Streicher, Hermann Esser, Philipp Bouhler (als Geschäftsführer) und Franz Xaver Schwarz (als 1. Rassierer) geführt wurde. Die Zeitung der GVG war die "Großdeutsche Zeitung", die im bekannten großen Format des "Völkischen Beobachters" erschien (und später der von Esser

herausgegebene "Nationalsozialist").

Bollifcher Bogern"

Im Gegensatz zur GVG gingen andere Teile der zerschlagenen NSUP eine She mit den Deutschvölkischen ein, so z. B. in Bayern im "Völkischen Blod in Bayern" (mit der Zeitung "Völkischer Rurier"). — Entsprechend der GVG entstanden auch an anderen Stellen des Reiches — allerdings kleinere — Gruppen, die sich der Vereinigung mit den Deutschvölkischen widersetzen. Die führerloß

gewordene nationalsozialistische Gefolgschaft bot bald ein Bild völliger Berriffenheit und unüberfehbarer Streitigkeiten. Abolf Bitler, ber in ber Festung Landsberg saß, konnte von dort aus die Dinge nicht mehr leiten und insbesondere nicht die Verantwortung für bas Geschehen während seiner Haft tragen. Er legte baher im Juni 1924 bie Rührung ber Bewegung nieber. -

Moolf Bitler legt bie Bewegung nieber

Grontbann"

An Stelle der verbotenen SA wurde am 30. Mai 1924 der "Frontbann" gegründet, der zu ben Streitigkeiten innerhalb der völkischen Bewegung keine Stellung nahm, sondern allen Gruppen zur Verfügung stehen sollte. Der Frontbann wurde in der Sat in manchen Teilen des Reiches zum Träger der SU-Tradition. So. wurde berühmt der Frontbann Berlin, dem Manner wie 3. B. der beutige Volizeigeneral Daluege angehörten.

> Nationalogialiftifchen Freiheits-bewegung" in Beimar

Im großen und gangen aber wurde die innere Zerrissenheit im nationalsozialistischen und völkischen Lager immer katastrophaler. Daran anderte auch der gemeinsame Parteitag in Weimar am Batteltag der 16. und 17. August 1924 nichts. Die Deutschvölkische Freiheitspartei und die Teile der verbotenen NSDUB, die zunächst einer Bercinigung zugestimmt hatten, waren zur "Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung" gusammengeschlossen worden - unter Rubrung von Lubendorff, Graefe und bem später (1932) von Abolf Bitler abgefallenen Gregor Straffer. Der Weimarer Parteitag (nicht zu verwechseln mit dem 2. Reichsparteitag der NSDUB in Weimar im Jahre 1926) verkundete unter Ludendorffs Vorsitz die "Einigung der völkischen Bewegung". In Wirklichkeit aber verschärften sich die Gegenfähe immer mehr. Die GBG und einige andere Gruppen waren bon vornherein außerhalb der Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung geblieben. Aber auch innerhalb dieser Organisation spikten sich die Gegensäte zwischen den nationalsozialistischen und den deutschwölkischen Rraften immer mehr zu. Dies war letten Endes auch unbermeidlich, weil die "Deutschvölkische Freiheitspartei" ja tatfächlich aus einem anderen Geifte geboren war als die von Abolf Hitler geschaffene NSDUP. Die Deutschvölkische Freiheitspartei, ursprünglich eine beutschnationale Abspaltung, war grundsätlich monarchistisch (während die NGDUP die Frage der Staatsform in diesem Zeitpunkt für unwesentlich erklärte); sie war nicht erfüllt vom Gozialismus der NGDUB, sondern bestenfalls "sozial" wie andere burgerliche Parteien; sie war letzten Endes reaktionär — während die NSDUP revolutionar war. Derart innerlich verschiedene Rräfte zusammenbinden zu wollen, mußte schließlich zum Mißerfolg führen.

Die Gegenfate Rational-Greibeite. bewegung

Vor allem aber fehlte der Rührer: Adolf Hitler! Und so löste jich allmählich die Gefolgschaft und Anhängerschaft der NGDAP in rung im voll-

Die Beriplitte-

Der Rudgang

Bank und Streit auf. Für ober gegen die "Nationalsozialistische Freiheitsbewegung"? Für ober gegen die Beteiligung an parlamentarischen Wahlen? Für oder gegen ... usw. In zahllosen Mitglieder= versammlungen, öffentlichen Versammlungen, Sagungen, haßerfüllten Presseften tobten sich solche und ähnliche Streitfragen aus. Daß das Unsehen in der Deffentlichkeit darunter gang erheblich litt, nimmt nicht Wunder. Die im Frühjahr 1924 in aller Gile aufgebaute Wahlorganisation ber "Freiheitsbewegung" war keine Organisation von gediegener und zuverläffiger Festigkeit, wie sie Aldolf Hitler aufgebaut haben würde, sondern stellenweise mehr eine "Improvisation", die die Wahlen felbst taum überdauerte. Unter der moralischen Ratastrophe der Planlosigkeit und Uneinigkeit schmolzen nun auch die zwei Millionen Wahlstimmen dahin. Die Landtagswahlen ber zweiten Jahreshälfte 1924 ergaben folgendes Bilb:

Die Landiagsmahlen ber ameiten Jahres-halfte 1924

> Um 26. Oftober bei ben Bürgerschaftswahlen in Samburg 3 Manbate bes "Bolfischen Blods" von insgesamt 160 Manbaten;

> am 9. November bei ben Landtagswahlen in Unhalt 1 Mandat ber Deutschvölkischen und Nationalsozialisten von insgesamt 36:

> am 7. Dezember bei ben preußischen Canbtagswahlen bon insgesamt 450 Abgeordneten 11 vollische (barunter ber erste Nationalsozialist bes preußischen Landtags Being Saate);

> am gleichen Sage bei ben Landtagswahlen in Beffen 1 Deutichvölkisches Mandat von insgesamt 70;

> am gleichen Sage bei ben Landtagswahlen in Braunichweig 1 beutschvölkisches Mandat von insgesamt 48;

> am gleichen Sage bei ben Burgerichaftswahlen in Bremen 4 Deutichvölkische Mandate von insgesamt 120.

Die Reichstagsmablen im Dezember 1924

Und am gleichen Sage (7. Dezember 1924) fand die Neuwahl des am 20. Ottober erneut aufgelösten Reichstags statt, wobei die Niederlage der "Nationalsozialistischen Freiheits» bewegung" besonders offenkundig wurde: Von den 493 Mandaten erhielt sie nur noch 14, während sie bei den Maiwahlen 32 von 472 Mandaten gehabt hatte! (Unter den 14 Abgeordneten waren nur noch 4 Männer der NSDUP.) Der moralische Zusammenbruch der "Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung" war offenkundig.

Die alten Nationalsozialisten blidten nach ber Festung Landsberg und ersehnten den Sag, da Abolf Hitler wiederkehren und die Irrtumer bes Jahres 1924 liquidieren werde. (Nach dem Urteil bom 1. April 1924 — siehe weiter oben — hatte Adolf Hitlerd "Bewährungsfrist" bereits mit dem 1. Oktober beginnen sollen, war aber infolge des Einspruchs des Staatsanwalts immer wieder hinausgeschoben worden.) Endlich — am 20. Dezember 1924 — wurde in Freiheit Abolf hitler aus ber Restungshaft entlassen.

:Moolf Sitler

Ubolf Hitler wieder in Freiheit! Die alten Nationalsozialisten jubelten auf. Die Irrungen und Wirrungen der letzten Monate erschienen wie ein böser Traum. Die "Nationalsozialistische Freiheitsbewegung" ging ihrer Liquidation entgegen. Um 12. Februar 1925 legten Ludendorff, Graese und Strasser (s. o.) die "Reichssührerschaft" nieder. Um 17. Februar zog Graese wieder seine "Deutschwölkische Freiheitspartei" auf. Um 27. Februar gründete Adolf Hitler die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei neu! (Siehe 14. Abschnitt.) Ein neuer Ramps begann.

Ende der "Rational» fozialiftifchen Freiheits» bewegung"

Die RSDAB neu gegründet

## Dawesplan und Völkerbund

Inzwischen war in der "offiziellen deutschen Politik" neues Unheil über die Nation hereingebrochen: Der Dawesplan!

Erftes Rabinett Mary

Das erste Rabinett Mary war am 30. November 1923 3ustandegekommen. In seiner Regierungserklärung hatte ber Zentrumspolititer Marr ausgeführt, daß ber Ausnahmeguftand in anbetracht der Rrifenlage aufrechterhalten bleiben muffe, und außerbem ein besonderes Ermächtigungsgefet geforbert, bas ihm bann vom Reichstag bewilligt worden war. — Um 22. Dezember 1923 war der Reichswährungstommiffar Dr. Schacht zum Reichsbantpräfibenten (unter Beibehaltung feiner bisherigen Funktionen) ernannt worden. - Um 4. Januar 1924 hatte die baperische Regierung in einer umfangreichen Dentichrift an die Reicheregierung ihre partitularistischen Wunsche zum Ausbrud gebracht und eine "föderaliftische" Ausgestaltung der Weimarer Verfassung gefordert. Die Reichsregierung war in Verhandlungen darüber eingetreten und hatte burch nachgiebige Galtung eine Ginigung erzielt, sobaß bann am 18. Februar 1924 ber Ronflitt zwischen bem Reich und Bapern beigelegt und Rahr und Loffow gurudgetreten waren. - (Bur gleichen Zeit war nach ber Erstürmung bes Pirmasenser Bezirksamtes der Separatismus endgültig gebrochen worden — siehe 9. Abschnitt.)

Foberaliftifche Denticrift Bayerns

Aufwertung Um 14. Februar 1924 hatte die Reichsregierung durch die "3. Steuernotverordnung" eine geringfügige Aufwertung der in der Inflation vernichteten Vermögen durchgeführt — und zwar grundfählich (bei Vermögensanlagen, Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden, Reallasten) auf 15 Proz. des Goldwertes. Die Zah-lung dieser aufgewerteten Beträge sollte allerdings nicht vor dem 1. Januar 1932 verlangt werden können. (Am 26. März und am 14. Mai 1925 wurde dann noch in bestimmten Fällen eine Erhöhung der Auswertung auf 25 Proz. durchgeführt.)

Reichsbanner Schwarz-Rot-Bolb Um 22. Februar 1924 war in Magdeburg das berüchtigte "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" gegründet worden. Es sollte ein dem "Schuhe der Republik und der Weimarer Verfassung" dienender Wehrberband sein und wurde in dieser Form überall im ganzen Reiche aufgezogen — unter Unterstützung von SPD, Zentrum und Demokraten, wobei allerdings ber sozialbemokratische Ginfluß bei weitem der stärkste war und die beiden anderen Bartner bald völlig ausschaltete. Immer mehr wurde das Reichsbanner zur rein margiftischen Terrororganisation gegen das völkische Erwachen Deutschlands.

Die furchtbarste Anebelung des deutschen Zukunftswillens aber Das Sachwurde ber "Damesplan", ber bamals — zunächst als Projekt — auftauchte: Die Reparationstommission hatte internationale Sachverstandigenausschüffe mit der Ausarbeitung von Berichten und Borschlägen betr, die deutsche Wirtschaft beauftragt. Der von dem amerikanischen Sachverständigen Dawes (völlig unfinnigerweise bamals "General Dawes" genannt) unterzeichnete Bericht bom 9. April 1924 brachte grundsätliche Vorschläge über die Bereinbringung der Reparationszahlungen, wobei er unter Ausschaltung aller politischen Gesichtspunkte alle Fragen lediglich von der Wirtschaft her betrachten wollte. Der Plan sah zur Zahlung ber Reparationen folgende Maßnahmen vor:

gutachten Dawes-Butachten)

Umwandlung ber Reichsbahn in eine felbständige Gefellichaft, bie mit einer Obligationsschulb in Sobe von 11 Milliarden Goldmark für Reparationszwede belastet wird und laufend Zahlungen an die Reparationsgläubiger abführt. — Belastung ber beutschen Industrie in gleicher Weife. - Berpfanbung ber Bolle, ber Steuern auf Bier, Buder, Sabat und bes Branntweinmonopols zugunften ber Reparations-3ahlungen. — Erhöhung ber beutschen Bahlungen nach bem 6. Jahr, wenn nach bem sogenannten "Wohlstanbeinber" ber Wohlstanb Deutschlands wachft. - Fortbauer ber beutschen Sachlieferungen. (Damit Deutschland biefe Gachleiftungen, bie Besathungetoften ufm. be-3ahlen fann, foll es eine Unleihe von 800 Millionen Golbmart bekommen - bie sogenannte "Dawesanleihe".) - Deutsche Golbnotenbant unter ausländischer Rontrolle. - Eransfericut: Deutschland hat seine Berpflichtungen in beutscher Wahrung an den "Reparationsagenten" zu leiften, mahrend bas "Transferkomitee" (unter Borfit bes Reparationsagenten) bie Aufgabe hat, biefe Bahlungen in auslandische Währung zu überfegen und babei bafur Gorge zu tragen, bag nicht mehr "übersett" wirb, als es bie Stabilität ber beutschen Währung verträgt. Das Ueberfteigenbe foll einem Reparationsfonds einverleibt werben; erreicht biefer bie Sobe von 5 Milliarben Goldmart, fo follen bie beutschen Bahlungen fo weit und fo lange herabgesett werben, bag biefer Fonds 5 Milliarben Golbmart nicht überfteigt.

Diefer "Dawesplan" gab ber Reichstregierung Beranlassung, am Stellungnahme 16. April 1924 ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an biesen "Sachs Regierung berständigenplanen" zu erklaren. Während ber Schöpfer ber Rentenmark, Dr. Helfferich (ber dann am 23. April 1924 bei einem Gifenbahnunglud — bei Bellinzona — getotet wurde), ben Dawesplan mit Recht als ein "Zweites Versailles" ablehnte — und mit ihm alle, die die deutsche Zufunft nicht verkaufen wollten.

Deutschnationale Forderungen

Die Reichstagswahl vom 4. Mai 1924 (siehe 12. Abschnitt) war dafür ein beutliches Symptom. Das Rabinett Marx trat zurück, und die Deutschnationalen (die von 65 auf 96 Mandate gestiegen waren) verlangten nun, bei der Regierung beteiligt zu werden. Um der Ministersessel willen erklärten sie, nicht grundsählich gegen den Dawesplan eingestellt zu sein (!!), sondern lediglich einige Borbehalte machen zu müssen. Trohdem scheiterten letzten Endes die "hoffnungsvollen" Roalitionsverhandlungen, und am 3. Juni 1924 wurde das zweite Rabinett Marx (auf der gleichen Grundlage wie das erste) gebildet.

Rabinett Marz

Somboner Ronferens

Um 16. Juli 1924 begann die Londoner Ronferenz, bei der die "Gläubigerstaaten" über den Dawesplan berieten. Um 27. Juli einigte man sich endlich dahin, auch das Opser dieser Verhandlungen an der Ronserenz teilnehmen zu lassen, und lud Deutschland ein. Mit einer Vollsitung am 5. August in Gegenwart der deutschen Vertreter (Marx, Stresemann, Luther) begann so der zweite Teil der Ronserenz. Da das von den Franzosen Ansang 1923 widerrechtlich besetzte Ruhrgebiet (siehe 9. Abschnitt) immer noch nicht von den französischen Truppen geräumt worden war, kam es u. a. über diesen Punkt zu längeren Auseinandersehungen. Trok aller Vorstellungen ließ sich Frankreich lediglich zu der Zusage bewegen, ein Jahr nach Anwendung des zur Zeit beratenen Sachverständigengutachtens die Räumung des Ruhrgebietes vorzunehmen. Um 16. August 1924 waren die Veratungen endlich so weit gediehen, daß die Londoner Ronferenz ihre Abschlüßstung abhalten konnte.

Damesgesete

Noch im gleichen Monat arbeitete die Regierung die Gesethe aus, beren Unnahme zur Durchführung des weiter oben näher geschilberten Dawesplanes erforderlich war. Diese sogenannten "Dawessgesehe" waren u. a. folgende:

Ein Ermächtigungsgesetz zur Unterzeichnung bes Londoner Schlußprotofolls, zur Aufnahme ber internationalen Anleihe von 800 Millionen Goldmark (Dawesanleihe) und zur Uebergabe ber Reichsbahn- und Industrieobligationen an die Gläubiger; ein Gesetz zur Abanderung des Reichsbankgesetz von 1875: Sinssehung eines Generalrates, der zur hälfte aus Deutschen und zur ansberen hälfte aus Ausländern besteht (7 Deutsche, 1 Franzose, 1 Engländer, 1 Italiener, 1 Amerikaner, 1 Hollander, 1 Belgier, 1 Schweizer) und Ernennung eines Ausländers als Kommissar über die Kontrolle der Notenausgade; ein Gesetz über die Industriedelastung, ein Gesetz über die Gründung der selbständigen Reichsbahngesellschaft, u. a.

Diese Gesehentwürfe hatte die Reichstegierung jest dem Reichstag vorzulegen. Die im Reichstag angeblich verkörperte "Volksvertretung" sollte entscheiden über die Zukunft der Nation:

Damesplan

Berluft von Dobeiterechten

Brivate ftatt politifcher Berichuldung

Der Dawesplan vor dem Reichstag

3u andern vermochte. - Das wesentliche aber war, daß biefer morberische Dawesplan als eindeutig unerfüllbar zu erkennen war. Die wirtschaftlich, politisch und moralisch vernichtende Tributpflicht tonnte nach diesem System nie ihr Ende finden! Nun hatte also ber Deutsche Reichstag barüber zu entscheiben, ob sich Deutschland generationenlang unter das Tributjoch beugen und damit als Volk zugrunde geben follte! Und es ift bezeichnend für diesen Reichstag — wie für die Barlamente des Novemberstaates überhaupt —, daß er diese Frage bejahte! Zwar führten die natio= nalfozialistischen und völkischen Abgeordneten (bie im Mai in den Reichstag gewählt worden waren — siehe 12. Abschnitt) einen leidenschaftlichen Rampf gegen die Unnahme der Dawesgesetze aber sie wurden von der "Mehrheit" erdrudt, und ihr Migtrauensbotum gegen die Regierung wurde abgelehnt. Und die Deutsch= nationalen? Sie boten das beschämendste Bild, das man sich vor- nationalen

weiter den Verluft der Finanghoheit und der Vertehrshoheit. - Schlieflich ift als Besonderheit noch barauf hinzuweisen, daß durch

bie Ausgabe von Reichsbahn- und Industrieobligationen, die gu-

gunften ber "Gläubigerftaaten" in die Weltwirtschaft floffen, private

Bersonen und Unternehmen Glaubiger Deutschlands murden und fo die politische Verschuldung nach und nach in eine private umgewandeit werden konnte, Das Ergebnis mußte sein, daß eines Tages teinerlei politische Revision an der beutschen Verfklabung noch etwas

Deutschland sollte also nach dem Dawesplan die (im Jahre 1921

borläufig auf 132 Milliarden Goldmark festgesetzten - siehe 6. Abschnitt) "Reparationen" in Jahresraten von 21/3 Alilliarden zahlen. Das bedeutete, daß biese Tributpflicht sich über mehr als ein halbes Jahrhundert erstreden und daß Deutschland somit gunächst für die Dauer von zwei Generationen täglich an die 7 Millionen Mark zu gahlen haben wurde! Aber biefer Zeitraum konnte nach menschlichem Ermessen feineswegs ausreichen, benn wenn die lette Rate gezahlt fein wurde, mußte Deutschland an die Rudzahlung der Unleihen (siehe Dawesanleihe!) denken, die zur Erfüllung der Verbindlichkeiten im Laufe der Jahre entstehen mußten - gang abgesehen vom Zinsendienst. Das war ja der furchtbare Wahnwit: Deutschland mußte ständig neue Unleihen aufnehmen und Zinsverberpflichtungen eingehen, um seine Tribute abführen zu konnen. Und es geriet im Laufe der Jahre in eine immer katastrophalere Bumpwirtschaft und Auslandsverschuldung hinein. Reich. Länder, Gemeinden und private Unternehmungen verschuldeten immer mehr, und man konnte fast ben Sag errechnen, an bem in Deutschland kein Biegelstein mehr uns gehören wurde. - Der Dawesplan bedeutete

stellen tann: Auf der einen Seite wollten fie bor ben Wählern nicht den Nimbus der Vaterlandsverteidiger verlieren und stimmten daher mit "Nein". Auf ber anderen Seite aber wollten fie feineswegs die Unnahme der Dawesgesetze vereiteln — fie wollten sich vielmehr als jett recht stark gewordene Fraktion in ben angeblich bekampsten Staat von Weimar hineinschleichen und einige Ministersessel ergattern, um ebenfalls der "Bfrunden" dieses Systems teilhaftig zu werden. Nun war an sich das "Nein" der Deutschnationalen bei der Mehr= gahl der Damesgesete eine harmlose Demonstration, ba diese Gesete trogdem die erforderliche Mehrheit durch die anderen Parteien (ohne die Rommunisten) erhalten mußten. Unders dagegen lag der Fall bei einem Dawesgeset, bem Gifenbahngeset, bas nämlich verfassungsandernd war und daher (laut Reichsverfassung) einer Zweidrittelmehrheit zur Unnahme bedurfte (während sonst die einfache Mehr= heit genügte). Hier hatte also das "Nein" der Deutschnationalen eine Ablehnung bewirkt, damit aber den gesamten grauenhaften Dames= plan überhaupt unmöglich gemacht. Diefen Erfolg aber wollten die deutschnationalen Ronjunkturritter gar nicht erzielen! Und sie halfen sich: Bei der Abstimmung über bas Gifenbahngefet am stimmten 52 Deutschnationale 1924 48 Deutschnationale mit "Ja"! Die Zweidrittelmehrheit war erreicht, das Eisenbahngeset angenommen, der Dawesplan beschloffen. Die beutschnationale Charakterlosigkeit, die das deutsche Bolk aus armfeligem Parteiegoismus heraus in entscheidender Stunde berriet, ift ein bezeichnendes Beispiel der damaligen parlamentarischen Regiererei - aber nur ein Beispiel von vielen!

Annahme des Dawesplans

Intraftireten des Dawesplans Um 30. August 1924 wurde das Londoner Protokoll unterzeichnet; am 1. September trat der Dawesplan in Kraft — mit ihm eine Aus- saugung Deutschlands von erschütternder Systematik.

Der Bolferbund

Der für die Außenpolitik Deutschlands verantwortliche Herr Stresemann hielt nun den Zeitpunkt für geeignet, Deutschlands Einstritt in den Völkerbund in die Wege zu leiten. Dieser "Völkerbund" war durch die "Völkerbundsakte" des Versailler Vertrages (siehe 2. Abschnitt) von den "Siegerstaaten" unter Hinzuziehung der neutralen Staaten geschaffen worden und sollte dem "Weltfrieden" dienen. Deutschland hatte man nicht aufgenommen. In diesen Völkerbund, von dessen Vestimmungen und Praxis weiter unten noch einiges zu sagen sein wird, wollte Deutschland also nun eintreten. Am 23. September 1923 beschloß die Reichsregierung, den baldigen Einstritt Deutschlands anzustreben. Am 29. September richtete sie ein Memorandum an die alliierten Mächte über den deutschen Eintritt und stellte dabei einige Bedingungen (ständiger deutschen Katssiß;

Deutsches Memorandum über einen Eintritt in den Bölterbund

Teilnahme Deutschlands am Mandatsspftem, b. h. Zuweisung einiger seiner ehemaligen Rolonien; Nichtteilnahme Deutschlands an militarischen Bundeserekutionen, solange Deutschlands Waffenlosigkeit gegenüber dem hohen Ruftungsftand der anderen besteht usw.). England und Frankreich antworteten, fie batten gegen einen ständigen beutschen Ratssit nichts einzuwenden, erwarteten jedoch einen deutschen Aufnahmeantrag ohne Bedingungen.

Inzwischen traten in der deutschen Innenpolitik erneute "parlamentarische Schwierigkeiten" auf. Der Reichstag wurde am 20. Ditober 1924 burch ben Reichspräsidenten Chert aufgelöft und am 7. Dezember neu gewählt (wobei die "Nationalsozialistische Freiheitebewegung" die im 12. Abschnitt erwähnte katastrophale Wahlniederlage erlitt!). Das Reichstabinett (zweites Rabinett Marr) beschloß am 10. Dezember seinen Rudtritt für den 15. Dezember.

Einen Sag vorher — am 9. Dezember — hatte in Magdeburg Magdeburger ein Prozek begonnen, der von erheblicher politischer Bedeutung mar. Reichspräsident Chert hatte gegen einen Schriftleiter Rothardt Beleidigungsflage erhoben, da dieser ihm im Zusammenhang mit bem Munitionsarbeiterstreit (im Januar 1918 — siehe 1. Abschnitt) Landesverrat vorgeworfen hatte. (Ebert hatte fich bamals an ber Streikleitung beteiligt und insbesondere auch bei einer Rundgebung in Treptow zu ben Streikenden in anseuerndem Sinne gesprochen.) Diefer "Magdeburger Brogefi" wurde gur erneuten Bestätigung bes margiftischen Dolchstoßes von 1918. Das Urteil vom 23. Dezember 1924 verurteilte zwar Rothardt wegen "formaler Beleidigung", stellte aber im übrigen — unter bem Wutgeheul der gesamten schwarzrotgelben und roten Breffe - fest, daß Chert Landesperrat im Ginne bes Strafgesethuches begangen hat! Immerhin fein gerade alltägliches Symptom eines "Staates", daß seinem "Oberhaupt" der Landesverrat gerichtlich bescheinigt wird. —

Es paft in diesen schmutigen Rahmen, daß die Republik bon gorrupttons-Weimar wahrend ihres unseligen Bestehens einen Rorruptionsstandal nach dem anderen erlebte. Oftjudische Namen wie Rus tifter, Barmat, Stlaret find noch in trauriger Erinnerung, Und dabei handelt es sich hier nur um wenige der bekanntesten Korruptionsstandale, beren wirkliche Zahl Legion war. Ostjudische Hochstapler konnten sich in diesem Deutschland einnisten, das Volk um Millionen begaunern und "große Männer" werden. Und griff sich dann außnahmsweise einmal ein Staatsanwalt (ber ben Mut hatte, nicht um seine "Rarriere" zu bangen) einen solchen Gauner, dann stellte sich regelmäßig heraus, daß hohe und höchste Würdenträger bis über die Ohren in diesen schmutigen Geschäften mit brin staken. Um die gleiche

Rüdtritt ber

Der Barmal-Stanbal

Zeit, als man dem "Landesvater" Ebert seinen Landesverrat bescheinigen mußte, erlebte die deutsche Deffentlickeit den unglaublichen Korruptionsstandal der ostjüdischen Gebrüder Barmat, der dem deutschen Volke viele Millionen gekostet hatte. In dem Schloß der Barmats auf Schwanenwerder (am Wannsee bei Berlin) hatten die Größen der Weimarer Republik mit Vorliebe verkehrt, und als der Barmatskandal ruchdar wurde, stellte sich heraus, daß der dem Zentrum angehörende Reichspostminister Dr. Hoefle derart in die jüdischen Barmatgeschäfte hineinverwickelt war, daß er am 9. Januar 1925 seinen Rückritt erklären mußte. So mancher der "Großen" dieses Staates mußte vor und nach ihm die politische Wahlstatt auf diesem wenig heroischen Wege verlassen.

Roalitionsverhandlungen

Erhes Rabinett Luther

Inzwischen hatten sich die Roalitionsverhandlungen um die Vildung einer neuen Regierung recht lange hingezogen, ohne daß sich die Beteiligten über die Beute an Ministersesseln einig werden konnten. Endlich — am 15. Ianuar 1925 — war es so weit. Unter dem keiner Partei angehörenden Dr. Luther wurde die Regierung gebildet (erstes Rabinett Luther). Der Dawesverrat der Deutschnationalen hatte sich gelohnt: ihre Sehnsucht nach Ministersesseln wurde erfüllt. Man überließ ihnen Innen=, Wirtschafts=, Ernährungs= und Finanzministerium, während sich im übrigen Deutsche Volkspartei, Bayerische Volkspartei und das unvermeidliche "Zünglein an der Waage", das Zentrum, am Rabinett beteiligten.

Chert +

Um 28. Februar 1925 starb der Reichspräsident Sbert; am 26. Upril wurde im zweiten Wahlgang Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. (Sine eingehendere Darstellung dieser Ereignisse solgt im 15. Abschnitt.)

Berhandlungen um die Räumung der erften Zone

Inzwischen waren auch Verhandlungen über die Käumung des besehten Gebiets in Gang gekommen. Die laut Versailler Vertrag jeht fällige Käumung der Kölner Zone wurde jedoch von den Alliierten von weiteren deutschen Entwaffnungsmaßnahmen abhängig gemacht (unter Hinweis auf angebliche deutsche Verstöße gegen Versailler Bestimmungen)! Dagegen war endlich am 25. August 1925 das Kuhrgediet und das im Wege von Sanktionen 1921 besehte Gebiet von den französischen Truppen restlos geräumt worden.

Ronferenz von Locarno

Locarno-Paft

Rurze Zeit darauf sollte es zu einer neuen internationalen Konsferenz, deren man so viele erlebte, kommen: Am 5. Oktober 1925 begann die Konferenz von Locarno, an der als Deutschlands Verstreter Luther und Stresemann (der nach wie vor Außenminister blieb) teilnahmen, und die am 16. Oktober mit dem "Pakt von

Locarno" zwischen Frankreich, England, Italien, Belgien und Deutschland ichloß, in bessen Urtitel 1 es heißt:

"Die hohen vertragschließenden Teile garantieren, jeder für sich und insgesamt, in ber in ben folgenden Urtikeln bestimmten Weise bie Aufrechterhaltung bes sich aus den Grenzen zwischen Deutschland und Belgien und zwischen Deutschland und Frankreich ergebenden territorialen Status quo, die Unverletlichkeit dieser Grenzen, wie sie burch ben in Berfailles am 28. Juni 1919 unterzeichneten Friedensvertrag ober in beffen Ausführung festgefest find. .. "

Diefer "Sicherheitspatt" follte der Aufrechterhaltung der augenblicklichen frangösisch=deutschen und belgisch-deutschen Grenze, der erneuten Unerkennung der "entmilitarisierten Bone" im Rheinland, ber Schlichtung aller Streitigkeiten auf friedlichem Wege und ichlieklich einem "neuen Geiste des Bertrauens und der Zusammenarbeit" dienen - was Frankreich nicht hinderte, gleichzeitig mit Bolen und ber Tichechoslowakei Verträge abzuschließen, in denen diese sich verpflichteten, Frankreich zu Gilfe zu eilen, falls Deutschland biefen Baft verlegen follte! Die antideutsche Einfreisungspolitik Frankreichs fand somit auch durch den Locarno-Vakt keinerlei Unterbrechung.

Die Regierung fah nun - wie Strefemann es ausgebruckt hatte - Der Gilbereinen "Gilberstreifen" am Horizont auftauchen. Das Wort vom "Silberstreifen" ift mahrend bes in ber Folgezeit immer furchtbarer über Deutschland hereinbrechenden Unheils noch oft in bitterem Sartasmus ausgesprochen worden und hat in diefer schmerzlich-ironischen Form Jahre überdauert. — Schon damals waren teineswegs alle Deutschen von diefem "Gilberftreifen" überzeugt. Abolf Bitler tennzeichnete ihn flar als einen grauenhaften Gelbstbetrug. Und fogar bie Deutschnationalen, die doch um ihrer Ministersessel willen schon alles mögliche geschluckt hatten, saben sich gezwungen, ihre Gegnerschaft zum Locarno-Batt zu erklären und am 25. Oktober 1925 aus ber Regierung auszutreten.

ber beutich-nationalen Minifter

Aber am 27. November wurden die Locarno-Bertrage von der Annahme des Bocarno-Batts Reichstagsmehrheit angenommen — und am 1. Dezember in London unterzeichnet.

Wegen bes Rudtritts ber beutschnationalen Minister beschloß bas übriggebliebene Rabinctt am 5. Dezember 1925 auch feinen Rudtritt. Nach längeren Roalitionsverhandlungen eilten dann die Demokraten 3u Hilfe, um sich an Stelle ber DNBB an ber Regierung zu beteiligen - und fo trat am 19. Januar 1926 bas zweite Rabinett Luther in die politische Arena.

8weites Rabinett Buther

Nach langerem hin und her, wobei Deutschland bie geforderten Maumung ber Entwaffnungszusagen gemacht hatte war inzwischen — am 30. No-

erften Bone

bember 1925 — seitens der Alliierten mit der Käumung der "ersten Zone" (Kölner Zone) begonnen worden. Um 1. Februar 1926 war endlich die Kölner Zone geräumt (und die dortige englische Besahung nach Wiesbaden verlegt worden). Was zum Anlaß größerer "Besreiungsseiern" benutzt wurde. —

Deutscher Antrag auf Aufnahme in den Bölferbund

Um 8. Februar 1926 stellte Deutschland ben Untrag auf Aufnahme in ben Bölkerbund. Auf das frühere diesbezügliche deutsche Memorandum (fiehe weiter oben) hatte der Völkerbunderat am 14. Marg 1925 geantwortet, daß fich ber Gintritt Deutschlands auf dem Boden der "Gleichberechtigung" vollziehen folle, dan aber ein deutscher Vorbehalt gegen Urtikel 16 der Völkerbundssahung (Beteili= gung an militärischen Bundesexekutionen) nicht angängig sei. Beim Abschluß des Locarno-Bakts war dann bestimmt worden, daß das Infrafttreten der Locarno-Bertrage von Deutschlands Eintritt in den Völkerbund abhängen folle. Alls aber nun Deutschland feinen Aufnahmeantrag stellte und seine Forderung auf einen ständigen Rat& fit anmelbete, machten mehrere Staaten (barunter Brafilien) ihre Bustimmung bavon abhängig, daß auch sie einen ständigen Ratsfit erhielten. Nachdem mehrere dieser Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt worden waren, flog schließlich am 8. März 1926 die Völker= bundsversammlung (bei der die Aufnahme Deutschlands hatte erfolgen sollen) trothem auf, da das von französischer und italienischer Seite unterftütte Brafilien von seinem Standpunkt nicht abging. Die Aufnahme Deutschlands tam bamit zunächst nicht zustande. Was die beutsche Regierung nicht veranlagte, ihr Aufnahmegesuch gurudguziehen.

Deutschlands Aufnahme in den Bolterbund gescheiters

Boltsbegebren gur Fürftenenteignung

Inzwischen hatte sich innenpolitisch der Marxismus zu einem neuen Vorstoß in Uktion gesetht und die völlige Enteignung der deutschen Fürsten gesordert. Das von der RPD und der SPD zu diesem Zwede eingeleitete Volksbegehren (4. bis 17. März 1926) erreichte  $12\frac{1}{2}$  Millionen Eintragungen. (Schließlich lehnte der Reichstag am 6. Mai mit 236 gegen 142 Stimmen die Fürstenenteignung ab.)

Deutsches ruffisches Freundschaftsabkommen Um 24. Upril 1926 wurde Deutschland durch ein Deutsch=russi= sches Freundschaftsabkommen beglückt. Merkwürdigerweise hatte man damals offenbar solgende Vorgänge vergessen: Im Frühling 1924 verhalfen Ungehörige der russischen Handelsvertretung gewaltsam (1) einem wegen Landesverrats verhafteten Rommunisten zur Flucht und bewiesen damit die enge Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und der Rommunistischen Partei in Deutschland. Um 3. Mai 1924 untersuchte daraushin die Verliner Polizei das Gebäude der russischen Handelsvertretung und verhaftete sieden Ungestellte wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Russland antwortete mit

biplomatischen Schritten, Protestnoten, Lahmlegung des deutscharussis schen Handels. Schließlich wurde am 29. Juli 1924 der Ronflikt beigelegt, wobei sich die deutsche Regierung auch noch wegen des polizeis lichen Vorgehens entschuldigte (!), während Rukland eine seiner üb= lichen (nie eingehaltenen) Nichteinmischungszusagen abgab. Trokdem unterzeichnete die beutsche Regierung nun am 24. April 1926 ein Freundschaftsabkommen, in dem sich beide Vertragsgegner zu gegenseitiger Neutralität im Falle eines feindlichen Ungriffs und zur Nichtbeteiligung an einem gegen den anderen Vertragspartner gerichteten wirtschaftlichen oder finanziellen Bonkott verpflichteten.

Wenige Tage danach war wieder eine "Regierungskrise" fällig: Flaggen-Um 5. Mai 1926 brachte die Regierung eine Flaggenverordnung heraus (Einführung der schwarzrotgoldenen Gösch in den Dienst= flaggen der Reichsbehörden und Anordnung, daß die Gesandtschaften und Ronfulate außerhalb Europas und - soweit es sich um Handelshäfen handelt - auch in Europa neben der schwarzrotgolbenen Reichsflagge auch die schwarzweifrote Handelsflagge — mit ber schwarzrotgoldenen Gosch - zu führen hätten). Daraushin tam es zu großer Empörung bei der "republikanischen" Presse und den schwarzrotgelben Parteien, am 12. Mai 1926 zum Sturz der Regierung - und schließlich am 17. Mai zum britten Rabinett Marr Printes (das die vorherigen Minister im übrigen übernahm).

Rabinett Mary

Allmählich reifte nun auch die Erfüllung von Stresemanns Bolkerbundsplänen heran. Um 10. September 1926 wurde Deutschland feierlichst in den Völkerbund aufgenommen. Brafilien war nicht bertreten. Deutschland erhielt seinen ständigen Ratssig. Dagegen war bon den anderen deutschen Vorbehalten nicht mehr die Rede, insbesonbere auch nicht von dem Vorbehalt gegen den Artifel 16 der Bolter= Der Artifet 16 bundssahung, in dem es heißt:

Aufnahme Deutschlands in ben Bölterbund

"Wenn ein Bundesmitglied unter Berletung ber burch bie Artitel . . . übernommenen Berpflichtungen gum Rriege schreitet, so wird es ohne weiteres so angesehen, als hatte es eine friegerische handlung gegen alle anderen Bundesmitglieder begangen. Diese verpflichten sich, unverzüglich mit ihm alle handels- und finanziellen Beziehungen abzubrechen. . In Diefem Falle ift ber Rat verpflichtet, ben verschiedenen beteiligten Staaten vorzuschlagen, mit welchen heeresober Seestreitkraften die Mitglieder des Bundes für ihren Teil zu ber bewaffneten Macht beizutragen haben, die zur Wahrung ber Bunbespflichten in Aussicht zu nehmen ift. . . Die Bunbesmitglieber .... beranlaffen bas Erforderliche, um ben Streitfraften jedes Bundesmitgliebes, die jum Schut ber Bundespflichten gusammenwirten, ben Durchgang burch ihr Gebiet zu erleichtern."

In der Völkerbundssitzung vom 10. September, in der Deutschland aufgenommen wurde, fprach Briand:

Rebe Brianbs

"Das Zeichen bes heutigen Tages ist ber Friede für Deutschland und Frankreich, das will heißen: Zu Ende ist die Serie der blutigen und schmerzlichen Zusammenstöße, von denen alle Blätter der Geschichte der Vergangenheit erfüllt sind. Es gibt keinen Krieg mehr, keine brutalen gewaltsamen blutigen Lösungen, um Differenzen zu regeln, die ihrerseits selbstverständlich nicht verschwinden. Von heute an gibt es einen Richter zwischen uns, der Recht spricht. Weg die Gewehre, weg die Maschinengewehre, weg die Kanonen. Plat für die Versöhnung, für das Schiedsgericht und für den Frieden!"

Etrefemanns

Und Gustav Stresemann hielt eine wohlgesette Rede, in der er ben "göttlichen Baumeister der Erde" (ein thpisch freimaurerischer Ausdruck) zitierte und unter anderem über die Abrustung ausstührte:

Bon besonderer Bedeutung für die Festigung einer Friedensordnung zwischen den Bölkern sind serner die Bestredungen, die sich auf
die Abrüstung beziehen. Die völlige Abrüstung Deutschlands ist durch
den Bertrag von Bersailles als Beginn der allgemeinen Abrüstung sestgeseht worden. Möge es gelingen, einer allgemeinen Abrüstung in praktischer Arbeit näherzukommen und damit den Beweis
zu erbringen, daß eine starke positive Krast den großen Idealen des
Bölkerbundes schon jeht innewohnt.

Diese Hoffnung hat sich allerdings in der Folgezeit ebensowenig erfüllt wie die in der gleichen Rede ausgesprochene Erwartung:

".. Möge bie Arbeit bes Bölferbundes sich auf ber Grundlage ber großen Begriffe Frieden, Freiheit und Einigkeit vollziehen. Dann werden wir bem bon uns allen erstrebten Biel naherkommen..."

Stets hat man bamals in Deutschland ben wehrlosen Partner gesehen, mit dem man machen konnte, was man wollte.

Befpräch von Thoirp Daran bat auch bas berühmte Gespräch von Thoiry über die beutsch-französische Verständigung, das Stresemann am 17. September 1926 mit Vriand führte, nichts wesentliches geändert. Der damalige Plan einer sosortigen Rheinlandräumung als Gegen-leistung für deutsche Hilfe bei der Frankenstadilisierung (durch Mobilisierung der Reichsbahnobligationen zugunsten Frankreichs) wurde nicht ausgesührt, da Poincaré es dann vorzog, die französische Währung aus eigener Kraft zu stadilisieren und auf die deutsche Hilfe zu verzichten — ebenso aber auch auf die Rheinlandräumung.

Der Fall Rougier Zehn Tage nach dem Gespräch von Thoiry schoß der französische Unterleutnant Rouzier in Germersheim auf deutsche Bewohner, von denen einer getötet und zwei weitere verwundet wurden. Für diese Art "deutsch-französischer Verständigung" hatten gesund empfindende Deutsche nicht das geringste Verständnis. Die Empörung im Volke wuchs.

Sie konnte auch nicht baburch beschwichtigt werden, daß Stresemann neben Briand, Chamberlain und Dawes am 9. Dezember 1926 ben Nobelpreis erhielt.

Strefemann erhält ben Nobelpreis

Gegen Sahresschluß 1926 wurde endlich die Entwaffnung Deutschlands als endgültig durchgeführt angesehen (und am 31. Januar 1927 die Interalliierte Militartontrolltommiffion aus Deutschland gurudgezogen).

Burudgiehung der Inter-Militartontroa.

Und das Jahresende 1926 beglückte das deutsche Volk außerdem schon wieder mit einer "Regierungstrife". Die Sozialdemokraten Rabinens Warz liefen erneut Sturm gegen die Reichswehr und fturzten am 17. Dezember 1926 mit Hilfe eines Miftrauensvotums bas britte Rabinett Marg. Der Ruhhandel ber Parteien um die Ministervosten konnte bon neuem einseten.

## Die neuerstandene NSDAP

Wenn man diesen wüsten Regierungswirrwarr bergleicht mit dem planmäßigen und klaren Weg, den die NSDUP unter Abolf Hitlers Führung in ben gleichen Jahren — von 1925 an — gurudgelegt hat, dann wird fichtbar, wie bereits in Diefer kleinen Oppositionsbewegung der kommende wirkliche Staat sich vorbereitete:

Grundfähliche Richtlinien für die Neuauf-pellung der NSDUP

Reugründung ber REDAR

Um 26. Februar 1925 erschien ber "Boltische Beobachter" jum erstenmal wieder nach bem Berbot. Abolf Bitler veröffentlichte in biefer Nummer die "Grundfätlichen Richtlinien für die Neuaufstellung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei".

Um 27. Februar Versammlung im Bürgerbrauteller, bem Schauplat der Ausrufung der nationalen Revolution bom 9. November 1923: Abolf Bitler fpricht zum erften Male nach feiner Festungshaft wieber in Munchen - und grundet die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei neu. Die zwischen den einzelnen Unterführern im letten Jahre entstandenen Gegenfate brechen in sich zusammen. Bedingungslos und gläubig geloben fie dem Führer Gefolgschaft in Treue und Ginigkeit. Die Begeisterung erfaßt alle alten Nationalsozialisten. Das bittere Erleben tritt hinter bem bom Führer neu geschenkten Rampfwillen und Zukunftsglauben völlig zurüd.

"Großbeutsche Volksgemeinschaft" und "Völkischer Block Bayern" lösen sich auf und geben mit ihrem Mitgliederbestand in die wiedererrichtete NSDUP über. Die vier nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten lösen sich von der "Freiheitsbewegung" und gliebern sich der NSDUP ein.

Reubau ber Organifation

Der Führer beginnt den Aufbau des Apparates der NSDAB von neuem. Als alte Rämpfer und Organisatoren stehen ihm gur Seite Pg. Philipp Bouhler als Reichsgeschäftsführer, Pg. Franz Kaber Schwarz als Reichsschatmeister, Bg. Mar Umann als Leiter des Parteiverlags.

Rebeperbote

Sofort setzt auch der Rampf des Novemberstaates gegen ihn wieder Mbois Biller ein. Aus nichtigen Gründen erläßt am 9. Marz 1925 die bayerische Regierung (Ministerpräsident Beld) wegen seiner Rede zur Neugründung ein Redeverbot gegen Adolf Hitler. Fast sämtliche

Die nationalfozialiftifchen Redner

Länder (mit Ausnahme von Württemberg, Thüringen, MecklenburgSchwerin und Braunschweig) schließen sich diesem Vorgehen an, damit dieser gefürchtete und gehaßte Redner Adolf Hitler nicht die
Wahrheit ins Volk tragen kann. Aber diese Rechnung ist salsch.
Abolf Hitlers Gefolgsleute springen in die Bresche. Sine von Jahr
zu Jahr sich steigernde nationalsozialistische Versammlungslawine geht
über Deutschland hinweg. Die nationalsozialistischen Redner
sind stetz unterwegs. Sie sprechen vor, während und nach der Wahl
— nicht bloß in Wahlkämpsen wie die gemieteten Redner der anberen Parteien. Sie ringen nicht um Wahlstimmen, sondern um
Mitkämpser. Sie scheuen keine Mühe, kommen in die Großstadt
ebenso wie in die Rleinstadt, in das Dorf ebenso wie in den Gutsbezirk. So entsteht die nationalsozialistische Rednergarde, von der
der Pg. Dr. Goebbels (in seinem Buche "Kampf um Berlin" auf
Seite 211) sagen konnte:

".. Sie (bie ASDUP) verfügt über ein Rednerkorps, das in der Sat als mit Abstand das beste und schlagkräftigste im heutigen Deutschland überhaupt bezeichnet werden muß. Wir haben diese Redner nicht shstematisch in die Schule genommen und sie zu großen Rhetorikern ausgebildet. Sie sind aus der Bewegung selbst herausgewachsen. Die innere Begeisterung gab ihnen Kraft und Fähigkeit, mitreißend auf die Massen einzuwirken.

Das Bolk hat ein Gefühl dafür, ob ein politischer Redner das, was er sagt, selbst glaubt. Unsere Bewegung ist aus dem Nichts herausgestiegen, und die Männer, die sich von früh an ihr zur Berfügung stellten, sind durchdrungen von der Richtigkeit und Notwendigkeit der politischen Idee, die sie in blinder Ueberzeugung vor der Oessentlichkeit vertreten. Sie glauben das, was sie sagen, und diesen Glauben übertragen sie mit der Kraft des Wortes auf ihre Zuhörer..."

Um 29. März 1925 kämpft die NSDAP beim ersten Wahlgang ber Reichspräsidentenwahl für die Kandidatur Ludendorffs, beim zweiten Wahlgang am 26. April für Hindenburg (siehe 15. Abschnitt).

Reids. prafidentenwahl

Um 24. Juni wird die neue Parteigeschäftsstelle in der Schellingstraße 50 in München eröffnet. Die Organisation wächst.

Reue Partetgeidäftsfielle ber RSDNB

Und Abolf Hitler schenkt ihr am 18. Juli das Buch, das später einmal zu dem Buch der Deutschen werden follte. An diesem Tage erscheint der erste Band von Abolf Hitlers Werk "Mein Rampf", den er während seiner langen Festungshaft geschrieben hat. (Der zweite Band erschien etwa 1½ Jahre später am 11. Dezember 1926.) Dies Buch ist gleichzeitig Bekenntnis und Geschichte des Nationalssalismus. Der kommende Führer Deutschlands legt hier seine Gedanken über Sinn und Ausgabe des nationalsozialistischen Rampses

Abolf Sitlers .. Mein Rampf"

nieder — Kritik am Zustand und Planung der Zukunft. Dies Buch ist die nationalsozialistische Weltanschauung. —

Nationalfogialismus und NSDUP

Die Stellung ber SA in ber REDUB

Das Instrument zur Durchsehung der nationalsozialistischen Weltanschauung ist die NGDUB. Diese Satsache ist eindeutig und flar. Unflarheiten und Berschwommenheiten in diefer Sinficht lagt ber Führer nicht zu. Go lehnt er es entschieden ab, in der GU etwas anderes feben zu fonnen, als eine Gliederung ber NGDUP während Rohm sich die GU damals (in Verbindung mit dem "Frontbann" — siehe 12. Abschnitt) als selbständige Glieberung und als Schutzorganisation für die "gesamte volkische Bewegung" borftellt. Uus diefer gegenfahlichen Ginstellung heraus legt er am 1. Mai 1925 die Führung von SU und Frontbann nieder. Die SU aber wird gemäß den ichon in den oben angeführten "Grundfählichen Richtlinien für die Neuaufstellung der NGDUP" ausgesprochenen Willen bes Führers zur Parteiorganisation, zur Schutund Propagandatruppe ber NSDUP (nicht mehr zum Wehrverband). Damals (bei Neugründung der NGDUP) wird auch das Braunhemb geschaffen.

Nach dem Rückritt Röhms, den der Führer im Februar mit der Aufziehung der SU beauftragt hatte, gerät die zentrale Leitung der SU zunächst gänzlich in Fortfall. Die SU-Gliederungen unterstehen jest den Gauleitern der NSDUP. Dagegen werden am 9. Nobember 1925 als zentral geleitete Organisation die Schutztaffeln (141) geschaffen, die die schwarze Mütze mit dem Totenkopf tragen. Die 141, die eine kleine Elitetruppe darstellen und in erster Linie dem Schutz des Führers dienen sollen, gehen in ihrer Tradition zurück auf den von Verchtold geführten "Stoßtrupp Hitler" des Jahres 1923. Ihr Führer ist zunächst Pg. Schreck (dann von Upril 1926 bis März 1927 Pg. Verchtold, anschließend Pg. Heiden – und vom 6. Januar 1929 an der Reichssührer 144 Himmler).

Soutstaffeln (#)

Organisation ber NSDAP am Jahresenbe Der Aufbau der Partei erfolgt planmäßig in allen Teilen des Reiches. Um Iahresende 1925 stehen neben München — Ober-bahern (das zunächst von der Reichsleitung direkt geleitet wird) 23 Gaue im Reich — mit insgesamt 27000 Mitgliedern. Das ist gewiß eine an sich kleine Zahl. Aber sie ist dennoch groß, wenn man bedenkt, daß sie (nach einem derartigen Zusammenbruch) in knapp einem Iahre geschaffen worden ist — durch die Energie des Führers und den Einsatz seiner Gesolgschaft, durch den Einsatz von Leben und Gesundheit, durch unermüdliche Propaganda und stete Rampsbereitschaft.

Und man soll heute, wo der Nationalsozialismus die Macht in ber hand hat, nicht vergessen, daß bas Größte an der in der

Welt einzig bastehenden gewaltigen Organisation der NSDUP die Satsache ist, daß diese NSDUP in einem Zeitraum von wenigen Jahren aus dem Nichts heraus geschaffen worden ist — ohne Geld, ohne Presse, ohne Beziehungen — lediglich aus dem unerschütterlichen Glauben an Deutschland und dem Willen zum Sieg, den Adolf Hitler seiner Bewegung einslößte. Aus eigener Kraft schuf sich die Bewegung durch den Opferwillen ihrer Mitglieder die notwendigen Geldmittel. Um jeden einzelnen Volksgenossen wurde gerungen — und am Jahresende 1925 waren diese 27000 gewonnen, die unter Adolf Hitlers Fahnen marschierten. —

Um 14. Februar 1926 führt Abolf Hitler eine Führertagung ber NSDUP in Bamberg durch und sichert die Einheitlichkeit des nationalsozialistischen Vorgehens in allen Teilen des Reiches.

Rationalfogialiftifcher Deutscher Studentenbund

Gfibrertagung in Bamberg

Im gleichen Monat wird mit seiner Genehmigung der "National» sozialistische Deutsche Studentenbund" (NSDStB) unter Pg. Tempel gegründet. Damit beginnt die Werbetätigkeit der NSDUP auch an den Hochschulen. Unter dem Motto "Student und Urbeiter" tritt der NSDStB an die Studentenschaft heran, um auch sie für den deutschen Befreiungskampf und die Gemeinschaft aller deutschen Schafsenden, für Nationalismus und Sozialismus zu gewinnen. Die ersten "Hochschulgruppen" des NSDStB entstehen.

Die nationalfozialistische

Um 1. März 1926 wird in Berlin der "Kampfverlag" als nationalsozialistischer Verlag gegründet, um der Bewegung neben dem Bentralorgan ("Völkischer Beobachter") lokale Zeitungen zu schaffen. Dier erscheinen nun zunächst sieben nationalsozialistische Wochenzeitungen (Kopfblätter) für verschiedene Gaue. Undere Gaue gehen daran, sich aus eigener Kraft nationalsozialistische Wochenblätter zu schaffen. So entsteht neben der zentralen Tageszeitung "Völtischer Beobachter" eine vielgestaltige Anzahl lokal bestimmter nationalsozialistischer Wochenzeitungen.

Um 19. März 1926 erscheint im "Völkischen Beobachter" Abolf Sitlers "Offene Antwort an Herrn von Graefe". Diese grundlegende Auseinandersetzung mit der "Deutschvölkischen Freiheitsbartei" schafft erfreuliche Klarheit. Das Prioritätsrecht der NSDAP sindet seine grundsähliche Festlegung. Adolf Hitler lehnt "Blockbildungen", gesamtvölkische "Arbeitsgemeinschaften" usw. fürsderhin eindeutig ab. Nur Gemeinschaften, die unter einheitlichem Besehl stehen. sind aktionsfähig. Die NSDAP ist aktionsfähig. Sin Gremium mehrerer "selbskändiger" Organisationen mit mehreren "gleichberechtigten" Führern ist aktionsunfähig. Führen soll, wer sich durchseht — die völkische Opposition gegen den Niedergang soll die Organisation sein, die sich im "Konkurrenzkamps" als

Adolf hitlers Antwort an die Deutschvölfischen

Das Prioritätsrecht der NSDUP

Das Dritte Reich, Rampfjabre

stärkste erweist. Aur so kann an Stelle ewig unfähiger "paritätischer" Zusammenschlüsse eines Tages die oppositionelle Einheit treten, die das Shstem stürzt und den neuen Staat errichtet. — So geht die ASDUP unbeirrbar ihren Weg — und behält recht. Bald ist sie die völkische Bewegung, indes allen anderen "völkischen" Gruppen inzwischen der Utem ausgegangen ist. —

Die nationalfozialistische Bewegung in Desterreich

Im gleichen Monat (März 1926) kommt es zu dieser Rlärung auch in Desterreich. Nach einer Spaltung der dortigen nationalsozialistischen Partei schließen sich die Hitlertreuen zusammen. Um 11. Mai 1926 unterstellen sie sich der Führung Abolf Hitlers.

Generalmitgliederversammlung der NSDNP Die Generalmitglieberversammlung der NSDAP (beziehungsweise des "Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterverzeins") am 22. Mai in München genügt den gesehlichen Vorschriften des Vereinsrechts, indem sie Adolf Hitler einstimmig zum "Vorzsikenden" wählt. Neue Sahungen des "Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitervereins" (der vereinsrechtlichen Grundlage der NSDAP) werden angenommen und wenige Tage später im Vereinszregister eingetragen. Insbesondere aber wird auf Adolf Hitlers Veranlassung an diesem Tage über das Parteiprogramm (siehe 3. Abschnitt) der Veschluß gesaßt: Dies Programm ist unabänderlich! Fern von allen Konjunkturschwankungen geht die NSDAP unbeirrbar ihren Weg in die Zukunst.

Zweiter Reichsparieitaa der NSDAP in Beimar

Und beweist am 3. und 4. Juli 1926 beim 2. Reichsparteitag der NSDUP in Weimar, daß sie schon wieder in nicht unbeacht-licher Stärke auf dem Marsch ist. Der erste nationalsozialistische Reichsparteitag nach der Neugründung der Partei! Die SU marschiert in Stärke von 6000 Mann am Führer vorbei. Der Führer versleiht ihr 8 Standarten — und der 14 die Blutsahne vom 9. November 1923, die das Blut ihres gefallenen Fahnenträgers Pg. Bauriedl trägt.

Die Ditlerjugenb"

Jugendbewegung Auf bem Weimarer Parteitag erfolgt die Gründung der "Hitlerjugend" (HI), der Jugendorganisation, die den Namen des Führers
tragen darf — der nationalsozialistischen Jugendorganisation.
(Führer der HI ist zunächst Pg. Gruber.) Und so beginnt jett auch
das planmäßige Ringen um die Jugend. Die Rräfte der deutschen
Jugend werden in der Bewegung mobilisiert. (Welche gewaltigen
Rräfte in dieser deutschen Jugend stecken, hat die aus dem "Wanders
vogel" herausgewachsene Jugendbewegung gezeigt, die gegen Ausz
gang des vorigen Jahrhunderts inmitten satter Bürgerlichkeit instinktiv den Versall spürte und sich gegen ihn zur Wehr sette — uns
bewußt zwar, aber doch erfüllt vom Geiste des deutschen Volkstums,
ber deutschen Landschaft, des eigentlichen Deutschlands. Und wenn

es in einer Entschließung der "Freideutschen Jugend" auf dem Hohen Meigner im Jahre 1913 hieß,

".. Die freibeutsche Jugend will auß eigener Bestimmung vor eigener Berantwortung, mit innerer Wahrhastigkeit ihr Leben gestalten...", so ist darin zwar die liberale Zeitgebundenheit unverkennbar, aber auch der leidenschaftliche Ernst, mit dem diese Jugend Abstand nahm gegenüber einer untergehenden bürgerlichen Welt der verlogenen und artsremden Konvention.

Mit der Entstehung der Hitlerjugend auf dem Weimarer Parteitag beginnt nun eine neue Epoche in der Geschichte der deutschen Jugendbewegung. Die Jugend einer stählernen Romantik tritt ihren Weg an — die Jugend, die nicht mehr vom Ich, sondern ausschließelich vom Volk ausgeht — die in der Befreiung der Arbeiter der Stirn und der Faust, im Siege von Nationalismus und Sozialismus, in der Treue zum Führer ihr jugendliches Ideal sieht. —

Die DJ als Beginn einer neuen Epoche der deutschen Jugendbewegung

Der Weimarer Parteitag gibt den Mitgliedern der NSDUP unsendlich viel Kraft und Vertrauen. Sie haben den Führer gehört und gesehen. Sie haben den Marsch der braunen Kolonnen miterlebt — aus allen Teilen des Reiches. Und es hat sich gezeigt, daß gerade in den Industriegebieten — Ruhrgebiet, Sachsen — die NSDUP gewaltige Fortschritte gemacht hat.

Bedeutung des Weimarer Barteltages

Bum ersten Male erscheint der "Illustrierte Beobachter" (in einer vierseitigen Ausgabe) und bringt die Bilder von den erhebenben Tagen in Weimar.

Beobachter"

Im August 1926 folgt eine nationalsozialistische Tagung in Passau, die die Schaffung der "Nationalsozialistischen Deutsichen Arbeiterpartet Oesterreichs (Hitlerbewegung)" bringt. — Und im Reich geht der nationalsozialistische Aufklärungsfeldzug unaushaltsam weiter — eine Ortsgruppe nach der anderen entsteht — und am Jahresende 1926 hat die NSDAP bereits 49500 Mitsglieder. —

Nationalfozialifiliche Deutsche Arbeiterpartei Desterreichs (Hillerbewegung)

Alls der Führer am 1. November 1926 den Pg. Dr. Goebbels, der damals im Auhrgebiet arbeitet, mit der Führung des Gaues Berlin-Brandenburg beauftragt, seht ein atemberaubender nationalsozialistischer Rampf um die Reichshauptstadt ein. Bei Besginn dieses Kingens ist die NSDAP zahlenmäßig noch recht schwach. Iwar wurde schon seit Iahren um Berlin gerungen, aber der in Berlin besonders starte Verschleiß an Organisationen ließ die ersungenen nationalsozialistischen oder völkischen Erfolge immer wieder berblassen. In Namen wie "Olympia" oder "Frontbann" liegt kämpserische Tradition. Der von Wilhelm Rube geführte "Vißsmardbund" und später sein "Bismards Orden" gehörten zu den

Dr. Goebbels Gautetter Berlin-Brandenburg

Der Rampf um Berlin

ersten völkischen Jugendorganisationen, die den Rampf um Berlin aufnahmen. Die gleichen Rampfer standen fvater im "Frontbann" (wo Pg. Daluege führend tätig war) und stellten noch später ben Grundstod ber Berliner SU. In ber Berbotszeit arbeitete auker ber "Freiheitsbewegung" in Berlin die "Großbeutiche Voltegemeinschaft" unter Bg. Dr. Schlange. Nach ber Neugrundung ber NSDUP im Jahre 1925 entstand unter seiner Leitung auch wieder ein "Gau Berlin" der NGDUP. - So hatte sich durch die Jahre hindurch ein ständiger und an Blutopfern reicher Rampf aufrechter Manner um ein deutsches Berlin abgespielt, ohne daß die Entscheidung nähergerudt mare. Seit Jahren versuchten bie Mationalfozialisten, im "roten Berlin" vorwärtszukommen. In bem Buch "Soldaten der Freiheit" von Pg. Berendt ist (auf Seite 224) die erste nationalsozialistische Versammlung in Berlin 15. August 1921 geschildert. In dieser Schilderung, die des historischen Ereignisses wegen hier wiedergegeben sei, heißt es:

Die Einlabungen werben versandt, verteilt, und eines Tages verkunden knallrote Plakate ben erstaunten Bewohnern bes noch knallroteren Berliner Ostens, daß sich die Nationalsozialisten mit dem Sozialismus auseinandersetzen wollen.

"Internationaler ober nationaler Sozialismus!" schrien die Plakate, bie mehr als zahlreich Bäune, Mauern und häuserfronten zierten...

Hermann Krehschmann, ber Einberuser bieser benkwürdigen Bersammlung, rechnete zuversichtlich mit einem Ersolge. Sie werden schon kommen, die herren Spartakisten und Syndikalisten. Die USPD- und SPD-Männer! Weniger aus Wißbegierde, als aus Freude an Radau und Spektakel. Und sie kamen in hellen Scharen. Dem Einberusker und seinen Freunden stiegen allmählich die Haare zu Berge; denn das, was sie sett erlebten, überstieg sogar höchste Erwartungen. 400... 500... 700.... über 800 Menschen füllten die Ausa des Jahnrealghmnasiums schon lange vor der Eröffnung der Versammlung. Noch nie hatte die große graue Bildungsanstalt solche Gäste beherbergt. Und niemals wieder herrschte in den "heiligen Käumen" so die Lust wie damals am 15. August 1921...

Aicht selten gab man freundschaftliche Ratschläge: "Mensch, Rleener, wat willst du benn hier? Babuffte, eht losseht!" "Biste och bei die Nazis, Rleener? Berdrud bir man rechtzeitig."

Es lag eine unbeschreibliche Stimmung in ben hohen Fluren und Treppen...

Die Erregung ber Menge flutete herüber zu ber kleinen Gruppe ber Nationalsozialisten (Streicher-Gruppe mit 8 Mitgliedern). Das Stimmengewirr wurde starker, schwächer; sie grölten die Internationale, trampelten, pfiffen...

Sind bas Menichen, bie bor ben Einberufern toben und bie Internationale grolen und brullen? Die Fenster klirren.

Rrehichmanns helle Stimme beherricht ben Saal. "Namens ber Nationalsozialistischen Partei (Streicher-Gruppe), Ortsgruppe Berlin,

eröffne ich hiermit bie heutige Bersammlung und erteile bem Deutschgenossen Ruthmann-Leipzig das Wort."

Das war unparlamentarifc.

"Bur Geschäftsordnung!" brullte es aus ber Menge.

"Wir beantragen die Wahl eines Bersammlungsleiters", melbete sich ein Geschäftsordnungsbruller.

"So etwas gibt es bei uns nicht", schneibet Rretschmann weitere Aussührungen ab. Berblüffung ob dieser kurzen Ubsertigung. Der Redner kommt zum Wort und behandelt die Frage "Internationaler ober nationaler Sozialismus?", klar, beutlich, überzeugend. Beisall wird laut. Dann ändert sich die Stimmung. Die Judenherrschaft im Sowjetzbaradies wird gebrandmarkt.

Die Menge heult auf, tobt: bie Hölle ist los. "Arehschmann muß an bie Wand gestellt werden!" fordert der USPD-Stadtrat Stinkming, und die Menge brüllt Beifall und fordert die Köpse der Nazis. Der Hegenkesselle unbeherrschter Leidenschaften kocht über. Die Bersammlung sliegt auf. Stuhlbeine werden abgekappt — Krachen — Splittern — Die Rednertribune wird gestürmt.

Böllige Dunkelheit - Stille - atemlose Stille.

Die Geistesgegenwart bes Pedells rettete die Einberufer vor ber Bernichtung... Er hatte bas elektrische Licht ausgeschaltet. Die unerwartete hilfe kam zur rechten Zeit. Denn jest ging es erst richtig los.

Nach kurzer Stille sprang eine tobenbe Welle von Wutschreien, boppelt laut und wild nach der kurzen Schreckpause, aus der Versamm-lung auf. Das Gebrüll der Geprellten brandete hinauf zur Decke der Aula und stürzte, eine höllische Brandung, auf eine tobende, wahn-sinnige Menge herab, die sich in bestialischer Wut gegenseitig-zerschlug.

Eine Tragikomödie, wie sie das wirkliche Leben selten bulbet, spielte sich bort in dem dunkeln Saale ab. Genossen prügelten sich gegenseitig in der Unnahme, den Gegner vor sich zu haben; zu dem Wutgebrüll der einen kam das Wehgeschrei der anderen. Ja, es war nicht gerade einfach, acht Nationalsozialisten auß 800 Menschen herauszusinden, die sich in einem dunkeln Saal mit Erfolg zu prügeln versuchten.

Die Nationalsozialisten verlassen leiblich heil diese erste Schlacht im Rampfe um Berlin. ... "

Am 1. November 1926 also übernimmt Pg. Dr. Goebbels den Rampf um Berlin. Er gestaltete die NSDUP zur schlagkräftigen Truppe und geht bald zum Angriff gegen den Marxismus über, dessen Parole "Berlin bleibt rot!" nach dem Willen der Nationalsissialisten keine ewige Gültigkeit behalten soll. Mit neuartigen und aufsehenerregenden Plakaten wendet sich die NSDUP an die Deffentslichkeit. Im Februar 1927 lesen die Berliner auf großen Plakaten:

"Der Bürgerstaat geht seinem Ende entgegen. Ein neues Deutschland muß geschmiedet werdent Arbeiter der Stirn und der Faust, in Deine hande ist das Schickal bes deutschen Bolkes gelegt. Am Freitag, bem 11. Februar, Pharus-Sale! Thema: "Der Zusammenbruch bes bürgerlichen Klassenstaates."

Die Pharus-Schlacht

Die "Pharus-Säle" im Berliner Norden find als tommunistische hochburg bekannt. Und der kommunistische Mordterror ruftet gur Abwehr dieser "Provokation". Aber es kommt anders: Dr. Goebbels am 11. Februar 1927 in den Pharus-Salen bor einer erdrückenden kommunistischen Uebermacht spricht, als die "Rommune" zum blutigen Angriff auf die wenigen Nationalsozialisten übergeht — da schlägt der Saalschutz, die Berliner SU unter Pg. Daluege, die Rommunisten in gabem, erbittertem Rampfe in die Flucht. Tropbem fie eine ganze Reihe Schwer- und Leichtverletter zu beklagen haben, behaupten die Nationalsozialisten siegreich das Feld. Un diesem Abend, an dem Dr. Goebbels das Wort vom "unbekannten Gu-Mann" zum ersten Male ausspricht, erringt sich die NSDUB die haßerfüllte Achtung des margistischen Gegners und beweist durch ihr Auftreten, daß fie von einer Idee befeelt ift, bie sie zum außersten entschlossen macht. Die "Pharus-Schlacht" wird so auch für die Folgezeit, die noch viele Blutopfer und vor allem eine große Zahl Todesopfer fordert, von ausschlaggebender Bedeutung.

Abolf hinter fpricht jum erftenmal in Berlin

Um 1. Mai 1927 spricht Adolf Hitler zum ersten Male in Berlin — und da immer noch das Redeverbot gegen ihn besteht: in geschlossener Mitgliederversammlung im "Clou" — vor 5000! Die Berliner Nationalsozialisten jubeln ihrem Führer zu. Die staatlichen Schikanen — des sozialdemokratischen Polizeipräsidenten Zörrgiedel und vor allem des jüdischen Vizepolizeipräsidenten Bernhard Weiß (genannt "Isidor") — können sie nicht wankend machen.

Berbot ber Berliner NSDAY Auch dann nicht, als die NSDAP verboten wird. Am 4. Mai 1927 nationalsozialistische Massenversammlung mit Dr. Goebbels im Rriegervereinshaus. Als ein übler Provosateur, ein ehemaliger "Pfarrer" Stucke, wegen seines standalösen Benehmens von der SU mit Recht an die frische Luft befördert wird, löst die Polizei die Versammlung auf. Um nächsten Tage stürzt sich wie auf ein Rommando die Berliner Presse mit Wutgeheul auf die NSDAP. Und am gleichen Tage noch verbietet der Polizeipräsident die Berliner NSDAP!

Tob und Terror konnten die Nationalsozialisten nicht in ihrem Marsch aushalten — auch das Verbot vermag nichts gegen den unbeugsamen nationalsozialistischen Willen. "Troß Verbot nicht tot!" wird zur Parole der Berliner Nationalsozialisten. Auf zahlereichen Wegen geht die Ausklärungsarbeit weiter. Z. B. veranstaltet nun Wilhelm Rubes "Völkisch» sozialer Bund" Versammlungen, in denen Dr. Goebbels seine Reden als "Diskussionsreden" halten kann — da Veranstaltungen der NSDUP verboten sind. Ein ge-

rechtes Schickfal hat die Machthaber dieses Systems mit Blindheit geschlagen und sie den Reitpunkt restloß verpassen lassen, in dem eine Unterdrückung der NSDUP vielleicht noch möglich gewesen wäre.

Um 4. Juli 1927 erscheint zum erstenmal das Blatt des Berliner "Der Anartst" Gauleiters "Der Ungriff" und nimmt den Rampf auf dem Gebiete der Presse auf. (Um 31. Marg 1928 wurde schließlich bas Verbot der NSDUP in Berlin aufgehoben. Und am 30. Geptember 1928 war die Berliner NSDUP so weit, daß sie zum ersten= mal eine Massenbersammlung im Sportpalast burchführen tonnte, in der Dr. Goebbels sprach.) -

Erfte Sport. palaftverfammlung ber neDUB in Berlin

Auch im übrigen Reich sett sich die NSDAB immer stärker fest. Um 1. Februar 1927 fällt das Redeverbot gegen Adolf Hitler in Sachsen, am 5. Marg ebenso in Bagern.

Aufhebung der Redeverbote gegen Abolf Sitler in Sachfen und Bagern

Die national= fogiafiftifden Reichstageabgeordneten fcheiben aus ber Bölfischen Arbeitegemein-

fcaft" aus Rube, Stöhr und Reventlow stoßen jur NSDNP

Um 15. Februar 1927 verschwindet die lette Beziehung zu ben "Deutschvölkischen". Im Juni 1925 war zwischen ben nationalsoziali» stischen und den deutschvölkischen Reichstagsabgeordneten die "Völtische Arbeitsgemeinschaft" gebildet worden. Die nationalsozialistischen Abgeordneten verlassen jest diese Arbeitsgemeinschaft. Rurze Zeit danach treten die bisher deutschvölkischen Abgeordneten Wilhelm Rube, Franz Stöhr und Graf Reventlow zur NSDUP über, da sie als Nationalisten und Sozialisten erkennen, daß hier die Front steht, an der um die deutsche Zukunft gerungen wird. Um die gleiche Beit erfolgt die Eingliederung der württembergischen "Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung" in die NSDUB.

> REDAY. Berbote in Röln und Reuwied

Wie das Berliner NSDUP=Verbot vom 5. Mai 1927 den natio= nalsozialistischen Vormarsch nicht aufhalten kann, so auch nicht die NSDUP=Verbote vom 4. Mai in Köln und Neuwied. Auch die Verlängerung des Republikschungesetzes (am 17. Mai) kann das Rad der Geschichte nicht zurückbrehen.

> Rememordprojeffe

Das herrschende System versucht krampfhaft, durch Verbote und Verleumdungen das deutsche Erwachen zu berhindern. Durch groß aufgezogene "Fememordprozesse" versucht es, seine eigenen Rorruptionsstandale zu übertonen und sich gleichzeitig unbequeme Gegner bom halse zu schaffen. Bei diesen "Fememorden" handelte es sich um Vorkommnisse bei der sogenannten "Schwarzen Reichswehr" (siehe weiter oben), die Jahre gurucklagen. Einzelne Fälle, bei benen Landesberräter und Spihel die gerechte und militärisch übliche Strafe erhalten hatten, wurden jest als "Fememorde" aufgebauscht und zum Teil logar mit Todesstrafen belegt — ein düsteres Rapitel der deutschen Justiz jener Jahre. —

Dritter Reichs. parteltag der NSDUP in Nürnberg Unbeirrbar geht die NSDUP ihren Weg weiter. Vom 19. bis zum 21. August 1927 findet der 3. Reichsparteitag der NSDUP in Nürnberg statt. (Von nun an wurden sämtliche Reichsparteitage in Nürnberg durchgeführt.) Und jett sind es schon 30000 SU= Männer, die am Führer vorbeimarschieren.

Rampfbund für beutiche Rultur Diefer Parteitag bringt auch die ersten nach außen sichtbaren Unsfänge einer nationalsozialistischen Rulturpolitik mit der Gründung des "Rampfbundes für deutsche Rultur" unter Pg. Alfred Rosenberg.

Berbaftung ber Berliner Parteitagsteilnehmer

Bezeichnend für den Polizeiterror des Systems solgender Vorfall: 700 Berliner Nationalsozialisten werden (auf der Rücksahrt vom Parteitag) in Teltow aus der Eisenbahn heraus verhaftet und sämtlich in Lastautos zum Berliner Polizeipräsidium geschleift. Die propagandistische Wirkung ist stark — aber nicht für die Polizei. Das Vorgehen der Gegner macht mitunter den Eindruck organisierter Hysterie. —

Am Jahresende 1927 hat die NSDAP 72600 Mitglieder. —

Deutscher Frauenorden Roies Dafenfreug Um 2. Januar 1928 wird der "Völkische Frauenorden" unter Pgn. Elsbeth Zander als "Deutscher Frauenorden Rotes Haken-treuz" in die NSDUP eingegliedert und damit die nationalsozia-listische Frauenarbeit aufgenommen.

Untersuchungs.
und Schlichtungsausichuß
ber RSDAP

Am gleichen Tage wird Pg. Walter Buch zum Vorsitzenden des "Untersuchungs und Schlichtungsausschusses der NSDAP" (Uschla) ernannt, der alle Differenzen unter Parteigenossen zu bereisnigen hat (ab 1934 "Parteigericht").

Parteiantliche Erläuterung zu Punkt 17 bes Parteiprogramms Bei der Werbearbeit in der Bauernschaft stößt die NSDUP immer wieder auf reaktionare Entstellungen des Punktes 17 ihres Parteiprogramms (siehe 4. Abschnitt). Adolf Hitler veranlaßt daraushin am 13. April 1928 folgende Parteiamtliche Erläusterung:

Erflarung.

Gegenüber ben verlogenen Auslegungen bes Punktes 17 bes Programms ber ASDAP von seiten unserer Gegner ist folgende Feststellung nottvendig:

Da bie ASDUP auf bem Boben bes Privateigentums steht, ergibt sich von selbst, daß ber Passus "Unentgeltsiche Enteignung" nur auf bie Schaffung gesetzlicher Möglichkeiten Bezug hat, Boben, ber auf unrechtmäßige Weise erworben wurde ober nicht nach den Gesichtspunkten bes Volkswohls verwaltet wird, wenn nötig, zu enteignen. Dies richtet sich bemgemäß in erster Linie gegen die jüdischen Grundstücksspekulationssgesellschaften.

München, ben 13. April 1928.

gez. Abolf Hitler.

Auch in der Studentenschaft tommt der Nationalsozialismus all= Schtrach mählich voran und kann vor allem die ersten Bositionen in den studentenschaftlichen Vertretungskörpern besehen (siehe weiter unten). Im Juli 1928 ernennt der Ruhrer ben Bg. Baldur bon Schirach gum Reichsführer des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes.

Und endlich fällt am 28. September 1928 nach langjährigem Rampfe im Preußischen Landtag (über den weiter unten noch zu reben sein wird) unter bem Unsturm der NGDUP das preußische Redeberbot gegen Udolf Sitler. Der Gegner weiß jent, bag er bamit ben nationalsozialistischen Aufmarsch nicht mehr verhindern kann und gibt diese Stellung preis. - Aber ber Rampf geht weiter.

Mufhebung bes preugifchen Redeverbots gegen Abolf Sitler

## Hindenburgwahl und Parteienkampf

Nationalsozialistische Bahlergebnisse Der zielbewußte organisatorische und propagandistische Weg der NSDUP sand gleichzeitig seinen Niederschlag in den Wahlergebnissen jener Jahre. Langsam, aber stetig wuchsen die Wählerzahlen der NSDUP und zeigten, daß der Nationalsozialismus unaushaltsam die Schar seiner Unhänger vergrößerte. Diese Tatsache konnte auch nicht dadurch weggewischt werden, daß man — wie es die damals "großen Parteien" taten — die NSDUP als "Splitterpartei" zu verlachen suchte.

@bert +

Einen Tag nach ber Neugründung der NSDUP — am 28. Februar 1925 — starb, wie schon weiter oben erwähnt, der bisherige sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert.

Bei der Aufstellung der Kandidaten für die Neuwahl des Reichspräsidenten einigten sich Deutschnationale, Deutsche Volkspartei und Wirtschaftliche Vereinigung auf Jarres, während die SPD Braun aufstellte, das Zentrum Marx, die Bayerische Volkspartei Held, die Demokraten Hellpach und die Rommunisten Thälmann. Die NSUP dagegen stellte General Ludendorff als Kandidaten für die Reichspräsidentschaft auf. Der erste Wahlgang am 29. März 1925 brachte solgendes Ergebnis:

Erfter Wahlgang

| Jarres     | 10 787 870 | Stimmen |
|------------|------------|---------|
| Braun      | 7 836 676  | Stimmen |
| Marx       | 3 988 659  | Stimmen |
| Thälmann   | 1 885 778  | Stimmen |
| Sellpach   |            | Stimmen |
| Helb       | 990 036    | Stimmen |
| Lubenborff | 210968     | Stimmen |

Immerhin hatte die ASDAP damit allein 211000 Stimmen (0,7 Prozent aller Stimmen) erhalten — einen Monat nach ihrer Neugründung — denn die Deutschvölkische Freiheitspartei hatte es sertiggebracht, nicht für ihren Fraktionskollegen Ludendorff zu stimmen, sondern sich für den Rechtskandidaten Jarres einzusehen.

Der erste Wahlgang hatte noch keine Entscheidung gebracht, da nach der Reichsversasssung nur der Randidat als im ersten Wahlgang gewählt anzusehen war, der mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnte. Gelang dies keinem der Randidaten (und wie hätte dies in dem damaligen zerrissenen Deutschland gelin-

gen sollen?), so entschied ein zweiter Wahlgang, bei dem dann einfach ber als gewählt anzusehen war, ber die meisten Stimmen bekam.

Vor dem zweiten Wahlgang tam es zu neuerlichen Verhandlungen Kanbidatur über die Randidatenaufstellung. Da gelang es, den Generalfeldmarschall von Hindenburg zur Unnahme der Kandidatur zu bewegen. Deutschnationale, Deutsche Boltspartei, Baperische Boltspartei, Wirtschaftspartei und Baperischer Bauernbund einigten sich auf die Randidatur hindenburg. Udolf Bitler erklärte fich für die Wahl Binbenburgs und stellte den Propagandaapparat der NSDUP in den Dienst der Hindenburgwahl. Indes hatten sich Zentrum, Demokraten und SPD auf die Randidatur des Zentrumsmannes Marr geeinigt, während die Rommunisten an Thalmann festhielten.

Die deutschbewußten Teile bes deutschen Bolkes aber faben in Bindenburg, dem Sieger von Sannenberg, den Retter aus der Not. Nach erbittertem Wahlkampf kam es am 26. Upril 1925 zum zweis ten Wahlgang mit folgendem Ergebnis:

> Sinbenburg 14 655 766 Stimmen 13 751 615 Stimmen Thalmann 1 931 151 Stimmen.

So wurde der greise Feldherr noch im Alter von 771/2 Jahren Reichspräsident - ber Mann, ber bann als Staatsoberhaupt im Jahre 1933 das Bundnis mit Abolf Hitler, dem Führer der Nation, eingehen sollte.

Wenn auch das Umt des Reichspräsidenten nach der Reichs= berfassung keine sehr ausschlaggebenden Möglichkeiten bot, die Politik 3u formen, so war anderseits die Wahl Hindenburgs doch ein bemertenswertes Symptom für den gefunden Sinn des deutschen Volkes.

Und als Hindenburg am 11. Mai 1925 in die Reichshauptstadt ein-30g, wurde er von der Bevölkerung jubelnd begrüßt. Am 12. Mai legte er im Reichstag den Eid auf die Verfassung ab (indes die Rommunisten demonstrativ den Saal verließen) und trat sein Amt an.

Die nachsten fälligen Wahlen waren die fachfischen Landtagewahlen am 31. Oktober 1926: Die NSDUP erreichte babei 37725 Stimmen (1,6 % aller Stimmen) und 2 Mandate (von insgesamt 96).

Seche Wochen später sturzten die Sozialdemokraten die Reiche regierung (Drittes Rabinett Marx), die am 17. Dezember 1926 ihren Rücktritt erklären mußte (fiehe 13. Abschnitt). Und nun sette ein sechswöchentlicher parlamentarischer Ruhhandel ein, der wohl den Gipfelpunkt unter allen Roalitionsverhandlungen jener Jahre erklimmt und daher hier in wenigen Strichen wiedergegeben fei:

Bunächst beauftragte der Reichspräsident den Volksparteiler Dr. Curtius mit der Regierungsbildung, der versuchte, ein RechtsBindenburg

3wetter Bahlgang

Reichsprafibent von Sindenburg

Sindenburge Amtsantritt

Sädfifche Landtaas= mablen

Regierungeftura und langwierige Roalitions. verhandlungen

kabinett zu bilben. Der Versuch scheiterte aber an der Ablehnung bes Rentrums, bas ein Rabinett der Mitte forderte. Der Reichsprafident beauftragte baber jett ben Bentrumsmann Dr. Marr, die Regierungsbildung zu bersuchen. Diese Bersuche scheiterten aber am Widerftand der Deutschen Volkspartei, die eine burgerliche Regierung mit Einschluß der Deutschnationalen forderte (während Sozialdemokraten und Demokraten sich zu Marr' Bersuchen positiv gestellt hatten). Bubem erklarten die Deutschnationalen, fie wurden einer Regierung ber Mitte auch die stillschweigende Duldung versagen. Marr gab baber ebenfalls feinen Auftrag an ben Reichsprasidenten gurud, worauf ber Reichspräsident Marr wiederum ersuchte, die Regierungsbilbung auf ber Grundlage einer Mehrheit ber burgerlichen Fraktionen gu bersuchen. Das Zentrum gab baraufhin ein Manifest als Mindestprogramm befannt, mahrend es aber in Wirklichkeit geheime Richtlinien aufstellte und diefe als Verhandlungsgrundlage benutt hatte. Bei biesen Berhandlungen lehnten bie Demokraten ihre Beteiligung an einem "Rechtstabinett" ab. Nunmehr machte Marr aus ben Richtlinien seiner Bartei ein Arbeitsprogramm fur bas tommenbe Rabinett (im Geiste ber Locarno-Politit, des "Schutes ber Republit" ufw.). Inzwischen aber veröffentlichten die Blatter der Deutschen Boltspartei boller Berärgerung geheime Ubmachungen zwischen Bentrum und Deutschnationalen über Fragen bes Rontorbats und ber Schulpolitit. Die üblichen Dementis ber Betroffenen folgten. Immerhin war unftreitig, daß das Bentrum jest burchaus geneigt war, in der Regierungsbildung mit den Deutschnationalen gusammenzugehen - mahrend es bies noch furz borber (zu Beginn ber "Roglitionsverhandlungen") abgelehnt hatte. Schlieflich tam es bann auch ju einer grundfatlichen Berftandigung zwischen Bentrum, Deutschnationalen und Deutscher Boltspartei, - wobei ben deutschnationalen Gentiments baburch Rechnung getragen werben tonnte, baf man in dem Regierungsprogramm bie Worte "uneingeschrankte Unerkennung der Republit" durch die Worte "Unerkennung der Rechtsgultigfeit der Berfaffung" erfette. Nachdem nun aber die Demotraten erneut ihre Ablehnung biefes Rabinetts zum Ausbruck brachten und man doch ben Demokraten Dr. Gefler als Reichswehrminifter benötigte, trat diefer kurzerhand aus der Demokratischen Partei aus, womit eine weitere Schwierigkeit aus dem Wege geräumt war. Jest aber fette erft ein erbitterter Streit gwischen Bentrum, DBB und DABB um die Berteilung der Beute, um die Ministersessel, ein, fodaß auch die Minifterernennungen nur "in Raten" erfolgen fonn= ten. Um 29. Januar 1927 murde Marg zum Reichstangler (viertes Rabinett Mary) ernannt, und bis zum 31. Januar war dann

Rabinett Marg

auch gludlich alles zusammengekommen: 2 weitere Zentrumsminister, 2 Ministersessel für die Deutsche Boltspartei (darunter wieder Strefemann als Außenminifter). 4 Ministerposten für die hungrigen Deutschnationalen (und ichlieflich die Berren Dr. Gefler und Dr. Schatgel ale Reichswehrminister und Reichspostminister). Was nicht hinderte, daß bereits wenige Tage spater ichon wieder Rrach in der "Regierungskoalition" war.

Man tann fich heute taum borftellen, daß bamals alle paar Monate in aleicher Weise "Regierungen" gebildet wurden, die naturlich tein Atom Zufunftsverantwortung hatten. Die Lentung ber Geschide bes beutschen Boltes wurde so zum egoistischen Gaunertrid. Und man tann mit Recht fagen, daß es tein Regierungsfustem gibt, das berart mit der Zutunft des "betreuten" Volkes Schindluder treibt wie die "parlamentarische Demokratie".

Parlamen: tarifche Demofratte und Berantwortung

Um Tage nach ber "Regierungsbildung", am 30. Januar 1927, wurde der Thuringische Landtag neu gewählt. Die NSDUB erhielt 27918 Stimmen (3,41 % aller Stimmen) und 2 Mandate bon insgesamt 56.

Ehuringifche Landiagswahlen

Bald barauf wurde ben Deutschnationalen erneute Gelegenheit geboten, ihre Charafterlofigfeit unter Beweiß zu stellen. Gie machten bon diefer Gelegenheit selbstverständlich auch Gebrauch und stimmten am 17. Mai 1927 für die Berlangerung des Republitichut= gesekes (die wir bereits im 14. Abschnitt erwähnten), um ihre Ministerposten behalten zu konnen. Daß fie damit ber Rnebelung jeder nationalen Opposition zustimmten, ftorte fie nicht. Diese merkwurdigen "Monarchiften" gingen bei ihrer Stellungnahme mit einigen nichtssagenden Redensarten sogar über die Satsache hinweg, daß der § 23 bes Republitschutgesetzes ihrem ehemaligen Raiser die Rudtehr nach Deutschland verbot.

Die Berlangerung des Republit. fcubgefebes

Vom 13. bis zum 17. Juni 1927 tagte bann wieder einmal ber Völterbunderat in Genf. - ohne daß Wefentliches babei gustandegekommen ware. Der Bolkerbund bewährte sich stete nur als Instrument ber "Siegerstaaten" gegen Deutschland, - nie als "gerechter Vermittler" oder gar in Konflikten irgendwo auf der Welt als erfolgreicher "Friedensstifter". Un diesem Charatter bes Bolterbundes konnten auch Strefemanns diesbezügliche Bemühungen fo gut wie nichts ändern.

Tagung des Böllerbunbsrats

Die Molle bes Bolferbunds

Und es ergab sich benn auch balb wieder eine Gelegenheit, miggunftig über Deutschland herzufallen: Um 18. September 1927 weihte dentmals ber Reichspräsident von Sindenburg das Sannenbergbentmal ein (bas fpater - im Jahre 1934 - seine lette Ruheftatte werben

Einweibung des Tannenberg.

sollte). In seiner Ansprache wandte er sich gegen die infame — Deutschland aufgezwungene — Kriegsschuldlüge und erklärte:

".. Die Anklage, daß Deutschland schuld sei an diesem größten aller Kriege, weisen wir, weist das deutsche Bolk in allen seinen Schichten einmutig zurud! Nicht Neib, Haß ober Eroberungssucht gaben uns die Wassen in die Hand. Der Krieg war uns vielmehr das außerste, mit den schwersten Opsern des ganzen Bolkes verbundene Mittel der Selbstbehauptung einer Welt von Feinden gegenüber. Reinen Herzens sind wir zur Verteidigung des Baterlandes ausgezogen, und mit reinem Herzen hat das deutsche Heer das Schwert gestührt. Deutschland ist jederzeit bereit, dies vor unparteiischen Richtern nachzuweisen! . . ."

Die ausländische Presse tobte. Die Genfer Delegierten der "Siegersstaaten" erklärten die Rede für "störend". Und die deutschen "Erfülslungspolitiker" waren von ihr auch nicht sehr entzückt. Es war schon eine trostlose Zeit! —

Bahlen in Damburg und Braunschweig Bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg am 9. Oktober 1927 errang die NSDUP 9754 Stimmen (1,5%) und 2 von 160 Man-daten, bei den Braunschweiger Landtagswahlen am 27. No-vember 10358 Stimmen (3,7%) und 1 von 48 Mandaten. In wesentlich stärkerem Maße aber stiegen die nationalsozialistischen

Stimmenzahlen (bes NSDStB) bei ben überall im Reich von Zeit

3u Zeit an den einzelnen Sochschulen stattfindenden studentischen

Rammerwahlen. Bereits im Sommersemester 1927 wurde gum

Nationals fortigitische Fortigritte in der Studentens schaft

ersten Male ein Nationalsozialist Vorsikender einer Studentenschaft (Pg. Rühle an der Universität in Frankfurt am Main), und in der Folgezeit wurde der nationalsozialistische Sinfluß in der Studentenschaft immer stärker. Und immer unangenehmer wurde diese Studentenschaft dem System, dis es schließlich zwischen der "Deutschen Studentenschaft" (DSt) und dem preußischen Kultusminister Becker zum offenen Konflikt (sogen. Verfassungskamps) kam, wosei Becker don der Studentenschaft Ausgabe ihres rassischen Prinzips (hinsichtlich ihrer nicht reichsangehörigen Mitglieder deutscher Abstammung) forderte und zu diesem Zwecke ein neues Studentenschammung)

Ronflift des preußischen Kultusminfterä mit der Studentenschaft

sie auf ihre völkischen Grundsatze verzichtete.
Dieser "Staat" verlor die Jugend — und zerbrach gleichzeitig immer mehr an seiner eigenen Planlosigkeit. Wohl zeigten sich Bestrebungen, dem Reiche eine bessere Organisation zu geben — wie die Gründung des "Bundes zur Erneuerung des Reiches" unter Dr. Luther (6. Januar 1928), die Länderkonserenz zur Beratung einer

recht ausarbeitete. Die Studentenschaft lehnte aber am 30. November 1927 in (an sämtlichen preußischen Hochschulen durchgeführten) Abstimmungen dieses Studentenrecht ab und nahm lieber den damit verbundenen Verlust der staatlichen Anerkennung in Kauf, als daß

Reichsteform. Befrebungen

Reichsreform (Berlin, 16, bis 18, Januar 1928) usw. Aber alle diese sich über Sahre erstreckenden Bemühungen scheiterten von vornherein an dem Widerstreit der Parteien, Landerwunsche, Interessen= gruppen usw. Was später (nach bem 30. Januar 1933) in wenigen Wochen bereinigt wurde, war in den vorhergehenden Jahren und Jahrzehnten nicht möglich, da es an der zielbewußten und energischen Volksführung fehlte. Der Führer, Udolf Bitler, erkannte damals schon die Zwecklosigkeit, im Rahmen des damaligen Systems Reformplane verwirklichen zu wollen — denn dieses System war wegen seiner eigenen Unfähigkeit zum Sterben verurteilt.

Inzwischen erzielte die NSDUP einen weiteren Erfolg bei den Samburger Bürgerschaftswahlen (die am 19. Februar 1928 wiederholt wurden, da die vorherigen vom Staatsgerichtshof für un= gültig erklärt worden waren). Sie erhielt jest 15060 Stimmen (2,1 %) und 3 von 160 Mandaten. —

Samburger Burgerichafts. mahlen

Im aleichen Monat ging auch die muhfam zusammengeleimte "Re= gierungskoalition" wieder kaputt, da sich Zentrum und Deutschnationale auf der einen und Deutsche Volkspartei auf der anderen Seite wegen bes nicht zustande gekommenen Reichsschulgesetze in die Haare gerieten. Um 31. Marz 1928 wurde der Reichstag aufgelöst und am 20. Mai neu gewählt. Die bisherigen Regie= rungsparteien erlitten Verluste, die Deutschnationalen sogar recht er= bebliche - während die Linksvarteien wesentlich zunahmen. Die NSDUB errang 809000 Stimmen (2,6 % fämtlicher Stimmen) und 12 Mandate von insgesamt 491. 12 nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete ("Fraktions"führer Pg. Dr. Frick) zogen jest in den Reichstag ein. (Die "Deutschvölkische Freiheitspartei" brachte es auf kein einziges Mandat mehr und verschwand unrühmlich von ber "parlamentarischen Bildfläche" — ein Beweis, wie treffend ber Führer in seiner Stellungnahme gegenüber ben Deutschvölkischen (siehe 14. Abschnitt) die Situation gekennzeichnet hatte.) — Am gleichen Laudtags-Tage hatten auch Landtagswahlen in Preußen, Bayern, Würt= temberg, Oldenburg und Anhalt stattgefunden, bei denen die NSDUP folgende Resultate erzielte:

Regierungs. frife und Reichstagsauflöfung

Reichstags.

mablen in Preußen, Bayern, Bürttemberg, Oldenburg und Unhalt

Preugen: 6 Abgeordnete bon insgesamt 450; Babern: 9 Abgeordnete bon insgesamt 129; Württemberg: fein Mandat (spater trat ein Abgeordneter gur NGDUP über); Olbenburg: 3 Abgeordnete von insgesamt 48:

Unhalt: 1 Abgeordneter von insgesamt 36.

Mit der Führung der 6 nationalsozialistischen Abgeordneten beauftragte Abolf Hitler den Pg. Rube, der nun gegen 444 Ab= geordnete der anderen Parteien einen leidenschaftlichen und zähen

Der Rampf im Preußischen Landtag

Rampf um die Redefreiheit für Adolf Hitler aufnahm. Vier Monate später siel das Redeverbot gegen Abolf Hitler in Preußen (siehe 14. Abschnitt).

Erftes Rabinett Wäller

Nach den Reichstagswahlen war es wieder einmal an der Zeit. in erneute "Roalitionsverhandlungen" um die Regierungsneubildung einzutreten, was mit dem Erfolg geschah, daß schließlich am 28. Juni 1928 dem deutschen Volke eine Regierung des Sozialdemokraten Hermann Müller (erstes Rabinett Müller) prafentiert wurde auf der Grundlage der hier wieder einmal auftauchenden "Großen Roalition" (Sozialdemokraten — darunter als Reichsinnenminister Carl Severing und als Reichsfinangminister ber berüchtigte Jude Dr. Hilferding -, Demokraten, Bentrum, Baperifche Volkspartei, Deutsche Volkspartei - u. a. wiederum vertreten durch Dr. Gustab Stresemann als Außenminister). Als Reichswehrminister war bereits seit 19. Januar 1928 der General Groener unseligen Ungebenkens wieder aufgetaucht. Jest waren also wieder mal die Sozial= demokraten am stärksten beteiligt und freuten sich des Lebens, der Ministerposten und der mit ber "Macht" verbundenen Pfründen. mährend es mit dem deutschen Volk ständig bergab ging.

## Rellogg=Patt und Young=Plan

Dak Deutschland kein freier Staat mehr war, daran wurde es oft genug erinnert. Und wenn sein Eklavenhalter, der Herr Reparation& agent Parker Gilbert, zu wiederholten Malen gegenüber wirtschaftlichen Maknahmen der deutschen Regierung warnend den Zeigefinger Barnendes hob und sich auch am 21. Oktober 1927 wieder gegen Ausgabenerhöhungen (Beamtengehälter, Finanzausgleich zwischen Reich und Ländern, Rriegsschädenschlufgeset, das geplante Reichsschulgeset usw.) wandte, da sie nach seiner Unsicht überflüssig und schädlich (nämlich für die Reparationsforderungen der von ihm vertretenen "Gläubiger") seien und in einem Memorandum an das Reichsfinanaministerium schrieb.

Memorandum des Repara-

" . . Das steigende Aiveau ber öffentlichen Ausgaben gibt bem Wirtschaftsleben bereits jest einen fünstlichen Untrieb und brobt bie Stabilitat bes öffentlichen Finangwesens zu untergraben. Wenn man bie berzeitigen Sendengen ungehemmt fortgewähren laft, ift es fo gut wie ficher, daß bie Folgen in ernsthaftem, wirtschaftlichem Rudichlag und Depression und einer heftigen Ericutterung bes beutichen Rrebits im In- und Auslande bestehen fonnen. Abhilfe fann in erfter Linie baburch geschaffen werben, bag man bie gegenwartigen Senbengen auf übermäßiges Gelbausgeben und übermäßige Rreditbeanspruchung in ihr Gegenteil verkehrt, b. h. statt beffen ein Regime strikter Sparsamkeit und geordneter öffentlicher Finanzen zur Anwendung bringt. . ...,

so zeigte das mit erschütternder Deutlichkeit, daß Deutschland sich des Rechtes begeben hatte, nach eigenem Ermessen für seines Volkes Ungelegenheiten wirtschaftlich zu sorgen. —

Sämtliche internationalen Konferenzen, "Patte", "Prototolle" usw. Rellogg-Patt der verflossenen Jahre hatten letten Endes stets - mit Erfolg — bas Riel verfolgt, Deutschland immer stärker zu knebeln. Und wenn dieses auch militärisch völlig ohnmächtige Deutschland nun im "Rellog-Pakt" einen "Kriegsverzicht" aussprach, so entbehrt dies nicht einer gewissen Tragitomit:

Um 13. April 1928 ging beim Reichsaußenminister ber ameritanische Entwurf eines Rriegsverzichtsvertrages ein, den die Vereinigten Staaten von Amerika mit England, Frankreich, Japan und Deutschland abschließen wollten (unter Ermöglichung des Beitritts auch für alle anderen Staaten) und über den sie mit Frankreich bereits verhandelt hatten. Um 20. Upril machte die französische Regierung insosern Vorbehalte, als die Ausübung des Rechtes auf "rechtmäßige Verteidigung" auf Grund der geltenden Verträge (Versailles, Völkerbundsakte, Locarno-Pakt) nicht unmöglich
gemacht werden dürse. Um 27. April übermittelte Stresemann die
deutsche Zustimmung. Nachdem dann die Vereinigten Staaten am
23. Juni 1928 einen (den französischen Bedenken Rechnung tragenden) revidierten Entwurf überreicht hatten, wurde am 27. August 1928
der "Rellogg-Pakt" (dem dann fast sämtliche Staaten beitraten) von
Dr. Stresemann (für Deutschland), Briand (für Frankreich) und
Rellogg (für die Vereinigten Staaten von Umerika) unterzeichnet. Er lautete:

Unterzeichnung bes Rellogg-Batts

> Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich, Velgien, die Tschechostowaket, England, Italien, Iapan und Polen... haben... vereinbart:

> Artikel 1. Die hohen vertragschließenden Parteien erklären seierlich im Namen ihrer Völker, daß sie den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle verurteilen und auf ihn als Werkzeug nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten.

> Artikel 2. Sie vereinbaren, daß die Regelung und Entscheidung aller Streitigkeiten oder Konslikte, die zwischen ihnen entstehen könnten, welcher Art und welchen Ursprungs sie auch sein mögen, niemals anders als durch friedliche Mittel angestrebt werden soll...

Internationale Aufrüftung und deutsche Abrüftung

Es braucht kaum besonders ausgeführt zu werden, daß alle internationalen Rriegsverzichts-, Abruftungs- und fonstigen "Friedensbestrebungen" den Stempel ber Unaufrichtigkeit auf ber Stirn trugen; benn gleichzeitig verstärkten die "Siegerstaaten" in ungeheuerlichstem Ausmaße ihre Ruftungen, während fie peinlichst barüber wachten, baß Deutschland wehrlos blieb. Schon dieses schreiende Migberhältnis forderte ja zu einem Ueberfall auf Deutschland oder einer entsprechenden Drohung geradezu heraus — und stellte damit eine latente Gefahr für den Weltfrieden dar. Die deutsche Abrüstung war im Versailler Diktat als Unfang einer allgemeinen Ubrüftung (auch der anderen Staaten) bezeichnet worden. Deutschland hatte nun abgerüstet und war wehrlos. Die anderen Staaten aber, bie das Versailler Diktat nach wie vor als Knebelungsinstrument gegen Deutschland in Unwendung brachten, bachten gar nicht baran, nun ihre in Verfailles übernommene Verpflichtung zu erfüllen und ebenfalls abzuruften. Ein weiterer Rechtsbruch in dieser an Rechtsbrüchen so reichen Zeit - aber gleichzeitig ein Beweis für die unverrudbare Satsache, daß ein Volk, das sich wehrlos machen lagt, letten Endes burch teinen papiernen Bertrag biefer Erde geschütt ist. -

Bei seiner Anwesenheit in Baris verhandelte Stresemann auch Berhandlunger mit Voincare über die Rheinlandräumung (bie zweite und britte Rone waren noch besett) und erfuhr bei dieser Gelegenheit den frangösischen Standpunkt, daß es die Räumung der dritten Zone bon einer endgültigen zufriedenstellenden Rlärung des "Reparationsproblems" abhängig machen wolle.

Rheinland: raumuno

Borverbandlungen zum Poung-Plan

Bereits am 7. Juni 1928 hatte der Reparationsagent Parker Gilbert gefordert, daß die deutschen Reparationsverpflichtungen in ihrer Sohe nunmehr endlich einmal endgültig festgesetzt werden müßten. (Was bis dahin noch nicht geschehen war!) Erneute Verhandlungen — Vorbereitungen für den späteren Doung-Plan - festen ein. Um 16. September 1928 wurde dabei zwischen England, Frantreich, Italien, Belgien, Japan und Deutschland eine Einigung dahingehend erzielt, daß eine Rommiffion von Finangsachverständigen zur Regelung biefer Fragen einberufen werden solle, und daß offizielle Verhandlungen über eine bor-Beitige Rheinlandräumung eröffnet werden follten (wobei Briand wiederum den frangofischen Standpunkt mitteilte, daß eine Rheinlandräumung erst nach befriedigender Rlärung aller Ungelegenheiten in Frage kommen könne).

Um 25. Oktober 1928 setzten daraufhin Verhandlungen über die um bie Aufgaben ber neuen Sachberständigenkonferenz ein, Deutschland forderte eine Ueberprüfung seiner Zahlungsfähigkeit, während tonserens Poincaré die Sachverständigenkonferenz auf folgende Aufgaben beichrantt wissen wollte: Schaffung eines neuen Zahlungsplans, dessen Jahresraten ben Schulden und ben "Wiedergutmachungsforderungen" der "Gläubiger" entsprechen — Aufnahme einer Anleihe durch Deutschland zur "Mobilisierung" seiner Schuld (also eine noch restlosere Umwandlung der politischen Verschuldung in eine private als bisher — siehe 13. Abschnitt) — ein Ermäßigungsabkommen für den Fall, daß die Bereinigten Staaten ihren allierten Schuldnern gegenüber einen Schuldennachlaß gewähren follten.

Mufgaben verftänbigen.

Inzwischen war auch in der Innenpolitik wieder einiges im Gange. Die Reichsregierung hatte (im Rahmen der bom Versailler Diktat Kolksbegehren erlaubten Flottenstärke) den dringend erforderlichen Bau eines Ban- greungerbau Berkreuzers - des "Bangerkreugers A" - beschlossen und in die Wege geleitet. Die Rommunisten nahmen das zum Unlaß für eine größere "Untikriegsbemonstration" und insgenierten ein Volksbegehren gegen ben Pangertreugerbau, bas folgendes Gefet beantragte:

Qummu-

"Der Bau von Pangerschiffen und Rreugern jeder Urt ist verboten."

Die Sozialbemokraten kamen in eine peinliche Situation: Entsprechend ihrem wehrfeindlichen Programm und ihren Wahlbersprechungen hatten sie sich an dieser Aktion beteiligen muffen. Aber was bedeuten im parlamentarischen System Programme und Versprechungen gegenüber ben Ministerposten, die man gerade einzunehmen das große Glück hat. Und wie vorher die Deutschnationalen um der Ministersessel willen ein Republikschutgeset schluckten (siehe 15. Abschnitt), so schluckten jest die Sozialdemofraten den Pangertreuzer. Diese Rost bekam ber GPD nicht sehr gut und wurde ihr. außerdem von den Rommunisten erheblich verargt. Aber sie blieb "standhaft" dem Volksbegehren fern, das dann auch am 16. Ottober 1928 mit nur 1,2 Millionen Eintragungen fehlgeschlagen war. Die kommunistischen Angriffe machten die GPD aber berart nervöß, daß sie sich schließlich am 14. November 1928 verpflichtet fühlte, die Einstellung des Panzerkreuzerbaus zu fordern, und damit fast eine Regierungstrife heraufzubeschwören. Schlieflich wurde aber ein entsprechender sozialdemokratischer Untrag vom Reichstag abgelehnt.

Drohende Reaferungstrife wegen der Panzertreuzerfrage

Antundigung eines Stablbelm-Boltsbegehrens auf Berfaffungsänderung Auf der anderen Seite kundigte am 22. September 1928 der "Stahlhelm" ein Volksbegehren zur Aenderung der Verfassung an und trat damit aus der Rolle eines reinen Wehrverbandes heraus, indem er versuchte, aktiv in die Politik einzugreifen — ein Versuch, der nicht immer sehr glücklich ausstiel.

Hugenberg Borfipender der DNBP Einen Monat später (beim beutschnationalen Parteitag in Berlin, 20. bis 22. Oktober 1928) wurde Hugenberg als konsequenter Vertreter der "nationalen Opposition" zum alleinigen Parteis vorsitienden der DNVP gewählt — ein Vorgang, der eine offenssichtliche und eindeutige Stellungnahme gegen das herrschende System und insbesondere auch seine Außenpolitik darstellte.

Unnahme bes Rellvag-Patts im Reichstag Die Reichstagsmehrheit aber nahm am 6. Februar 1929 den Rellogg-Pakt (siehe weiter oben) an.

Austritt bes Bentrums aus bem Reichsfabinett

Um gleichen Tage aber ging die Einigkeit der die Regierung bildenden "Erfüllungsparteien" wegen umfangreicher Streitereien um Ministerposten wieder mal zum Teufel, und das Zentrum (vertreten durch den Reichsverkehrsminister von Gubrard) trat aus dem Rabinett aus.

Optimiftischer 4. Jahresbericht des Reparationsagenten Inzwischen waren die Verhandlungen über das Reparationsproblem weiter gediehen. Der Reparationsagent Parker Gilbert hatte am 1. Ianuar 1929 in seinem "4. Iahresbericht" aus Zwedmäßigkeitsgründen (im Hinblick auf die bevorstehenden Verhandlungen) erklärt, die Durchführung des Dawesplans sei in bester Ordnung und Deutschland sei in der Lage, seine Berpflichtungen punttlich zu erfüllen. Die Reichstregierung wibersprach bieser Darstellung in einigen Punkten — mit wenig Erfolg. Um 9. Januar 1929 Die beutschen Delegierten auf ber Sachernannte sie zu ihren Delegierten bei der Sachverständigentonfereng ben Reichsbankpräsibenten Dr. Schacht und Generalbirettor Dr. Bögler, (zu Stellvertretern Bantier Melchior und Gebeimrat Raftl). Um 11. Februar fand in Paris die erfte Sigung bes Sachverständigenausschusses statt, in welcher der Umeritaner Owen Young zum Prasidenten gewählt wurde. Um 25. Februar kennzeichnete Dr. Schacht in Paris die bedrohliche deutsche Wirtschaftslage und teilte die Feststellung mit, daß die Unleihen stets wesentlich mehr Zinsenlast als wirtschaftlichen Mehrertrag erbracht haben. (Rum Beispiel seien von der Verschuldung der deutschen Landwirtschaft seit 1925 in Höhe von 7,5 Milliarden lediglich 1,5 Milliarden investiert worden, 6 Milliarden seien Verluft gewesen!)

perftanbigen-

fonfereng

Beginn ber Sach-verftlindigen-

tonfevenz

in Paris

Einige Zeit später wandte sich Hugenberg in einem Brief (am 25. März 1929 veröffentlicht) warnend an führende amerikanische Personlichkeiten, indem er feststellte, daß die beutschen Tribut-3ahlungen immer erst durch vorherige Unleihen aufgebracht werden konnten.

In der Sat befand sich die deutsche Wirtschaft durchaus auf dem Stellende Abstieg. Die Zahl der Arbeitslosen war am 15. Februar 1929 auf 2,3 Millionen (Hauptunterstühungsempfänger) angewachsen.

Die latente "Regierungskrise" hielt an. Auch ein allgemeiner Uppell Stresemanns an die Parteien (26. Februar 1929), in dem er von der "Rrise des Parlamentarismus" sprach und sich gegen die allmächtige Herrschaft der Fraktionen und gegen die Berteilung der Ministersitze nach Fraktionsstärken wandte, blieb fruchtlos. Erst am 13. Abril 1929 wurde die "Große Roalition" wieder= hergestellt: Das Zentrum zog in Stärke von 3 Ministern wieder in das Reichstabinett ein.

Die Berhandlungen ber Sachberständigenkonfereng in Paris erbrachten geradezu ungeheuerliche alliierte Forderungen. 15. April 1929 überreichte Schacht ein Memorandum mit Gegenvorschlägen.

Um 24, Abril traten beim Reich berartige Raffenschwierigteiten auf, daß es bei ben Großbanten einen Dreimonatstredit von 170 Millionen in Unspruch nehmen mußte. gleichen Sage mußte fich bas Transfertomitee (fiehe Dawesplan Gefährbung ber - 13. Abfchnitt) mit ber ingwischen eingetretenen Gefährdung der Babrung deutschen Währung befassen. — Bei den in Paris weiterlaufen-

Brief nach Mmerifa

ArbeitBlofigfelt

Rrife bes Parlamen. tarismus"

Blebereintritt bes Bentrums in bas Reichsfabinett

Fortgang ber Berhandlungen in Paris

Raffenfdwierigfeiten bes Reiches

Müdtritt Dr. Böglers

ben Verhandlungen ergaben sich für Deutschland berart schwere Bedingungen, daß der deutsche Delegierte Dr. Vögler es nicht mehr verantworten zu können glaubte, weiter teilzunehmen, und am 22. Mai 1929 seinen Rücktritt erklärte. (Un seine Stelle trat Kastl.)

Einigung über den Poung-Plan Um 31. Mai 1929 war endlich eine Einigung über den Poungs Plan erzielt worden. Um 7. Juni wurde er in Paris von den Delegierten unterzeichnet. Der Youngsplan sieht folgende Regelung vor:

Die Bestimmun= gen bes Young=Plans

Deutschland gahlt in Jahresraten (Unnuitaten) an bie Bant für internationale Zahlungen (B.J.R.) - nicht mehr an ben Rebarationsagenten — eine Summe, die den "Gegenwartswert" von 33,885 Milliarden RM hat, in Wirklichkeit aber zusammen mit ben Binfen im Laufe ber Jahre 110735700000 Reichsmart (alfo girta 111 Milliarben) beträgt! Die jahrlichen Bahlungen (Unnuitaten) betragen im Durchschnitt etwas über 2 Milliarben. Gie beginnen am 1. Geptember 1929 und endigen am 31. Marg 1988t Der Transferschutz bes Dawesplanes gerät in Fortfall (wodurch eine verstärkte Gefährdung ber beutschen Währung eintreten muß): Bon ben Unnuitaten genießen 660 Millionen gar feinen Transferschuk, ber Reft nur im Ausnahmefall der Gefahr. Im letten Falle muß Deutschland ein zweijahriges "Transfermoratorium" forbern. (Binfichtlich biefes teilweise geschütten Betrages hat Deutschland im Falle ber Gefährdung feiner Währung und Wirtschaft eine "Revisionsklausel".) Im Gegensat zum Dawesplan muß nämlich Deutschland jett seine Bahlungen gleich in ausländischen Devifen (Bahlungsmitteln) - also bereits "transferiert" - leiften. - Außerbem hat Deutschland an Belgien noch 607,6 Millionen und an die Vereinigten Staaten von Amerita noch 1,05 Milliarden zu gahlen. - Die Sachlieferungen sollen (ba fie fich nämlich praktisch zu einer immer starteren Gefahrbung ber Wirtschaft ber anderen Lander ausgewirkt hatten) allmählich vermindert werden. — Deutschland hat also banach zusammen fast 113 Milliarben Reichsmart in 59 Jahren zu gahlent

Auswirfungen Des Poung-Plans

Der nationalfogialiftische Standpunkt Zwei Generationen sollten also bereits im voraus tributpflichtig gemacht werden! Die damals in Deutschland Regierenden erklärten es für durchaus in der Ordnung, wenn die kommenden Generationen ebenfalls an dem über Deutschland hereingebrochenen nationalen Unglück mitzutragen hätten. Dieser verantwortungslose und naturwidrige Standpunkt steht in schärfstem Gegensah zu der nationalsozialistischen Erkenntnis: Daß die politische Aufgabe jeder Generation die Pflicht in sich trägt, den zukünstigen Generationen die Bahn frei zu machen und damit für die Unsterblichkeit des eigenen Volkes einzustehen. Die NSUP eröffnete daher einen klaren und eindeutigen Kampf gegen diesen Young-Plan (siehe 17. Abschnitt).

Das parlamentarische System aber — unfähig, geschichtliche Verpflichtungen und Zukunftsaufgaben zu erkennen — tat alles, um Deutschland bis 1988 zu fesseln und die noch Ungeborenen bereits jeht zu versklaven! —

Um 6. August 1929 begann die Haager Ronferenz, die eine endgultige Aussprache ber "Regierenden" über ben Young=Plan brachte, nachdem ihn die "Sachverständigen" in Baris zusammengestellt hatten. Die vorhandenen Differenzen (3. B. zwischen Frantreich und England über die Verteilung des nicht transfergeschütten Teiles ber Unnuitäten) wurden beigelegt. Gleichzeitig wurde die Bereinbarungen Frage ber Rheinlandräumung erneut besprochen und vereinbart:

Baager Ronferens fiber ben Doung-Plan

Mheinland. räumung

Raumung ber zweiten Bone bis Ende 1929; Raumung ber britten Bone nach Ratifizierung bes Poung-Plans burch beutsches und frangosisches Parlament; Beendigung ber Raumung ber britten Bone bis ipateftens Enbe Juni 1930.

Schlieflich wurden in Einzelfragen noch einige Bergichte geleistet (fo 3. B. von Deutschland auf Erstattung der Besatungsschäden) und am 31. August 1929 stand die Konferenz am Abschluß. Das Haager Schlufprotokoll wurde unterzeichnet. — Der innenpolitische Rampf um ben Doung-Blan begann!

Unterzeichnung bes haager Echlußprototolis

## Die innere Krise

Der blutige 1. Mai 1929

Die Not in Deutschland war im ständigen Wachstum begriffen und wurde von den Rommunisten weitgehendst für ihre Rlassenkampf. hete ausgenutt. Ein deutliches Symptom dieser Entwicklung war der blutige 1. Mai 1929: In Berlin kam es an verschiedenen Stellen der Stadt zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Rommunisten, insbesondere im Stadtteil Wedding, wo die Rommunisten Barritaden errichteten und von der Polizei Panzerwagen ein= gesett wurden. Wegen der gespannten innenpolitischen Lage hatte das sozialdemokratische (!) Regime Maifeiern unter freiem Himmel verboten — ein Verbot, dem sich die Rommunisten widersetzten. Die Unruhen dauerten mehrere Tage an und forderten 19 Tote und 36 Schwerverlette! Auch das ein bezeichnendes Symptom des großen Wandels, der 1933 in Deutschland vor sich gegangen ist: Im nationals sozialistischen Deutschland Abolf Hitlers ist der 1. Mai der nationale Feiertag aller Deutschen — unter bem margistischen Regime war er eine blutige Hafidemonstration Deutscher gegen Deutsche. — Auf Grund der Unruhen wurde am 6. Mai 1929 der kommunistische "Rote Frontkampferbund" verboten und anschließend auch in den anderen Ländern. (Die RBD 30g bald darauf als Ersat den "Untifaschistischen Rampfbund" - "Untifa" - auf.)

Berbot bes -Moten Fronttampferbundes"

> "Antifajdiftijder Lampfbund"

Bombenattentate und Bauernnotwehr

Um 23. Mai 1929 wurde die gesamte Inneneinrichtung des Landeratsamtes in Ihehoe durch einen Bombenanschlag zerstört. Das Geschehnis lenkte die Aufmerksamkeit auf die ständig wachsende Not-lage der deutschen Bauernschaft, die durch eine irrsinnige Wirtschaftspolitik ruiniert und in Scharen wegen rückständiger Steuern dan Haus und Hof vertrieben wurde. Die Bauernschaft setzte sich zur Wehr. Bauernausmärsche unter der schwarzen Bauernsahne, Steuerstreiks, gewaltsame Verhinderungen von Versteigerungen setzten ein. Und insbesondere die Landvolkbewegung in Schleswigsholstein ging zum aktiven Kampf über. Der Bombenanschlag in Ihehoe blied nicht der einzige: In Schleswigsholstein, Lünedurg und Oldenburg kam es (noch die in den August hinein) alle paar Tage zu Bombenattentaten, die allerdings so angelegt waren, daß sie stets nur Sachschaden hervorriesen — die aber zur Folge hatten, daß

Sanbuoltbewegung

man an den schweren Eristengkampf der deutschen Bauern ständig erinnert wurde. Die Regierung ging mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln gegen die revoltierenden Bauern vor. Der Landvolkführer Samtens wurde verhaftet und ins Gefängnis in Neumunster ein- Bauernunruben gesperrt. Bei seiner Entlassung am 1. August 1929 tam es wieder 3u Landvolkbemonstrationen unter der schwarzen Fahne und zu blutigen Zusammenstößen mit ber bagegen eingesetzen Bolizei. 10. September setten wegen der Bombenanschläge erneute Verhaftungen ein. (Auch Hamkens wurde wieder verhaftet.) Letten Endes blieb die Landvolkbewegung gegenüber den staatlichen Machtmitteln unterlegen. Und es zeigte sich an ihr die von Abolf Hitler verkundete Satsache, daß die Befreiung aus dem Elend nicht von einem Stand ausgehen konnte, sondern vom gemeinsamen Rampf aller deutschen Stände getragen sein mußte. Und dieser Rampf war der Rampf der NSDUP unter Abolf Hitler! —

in Reumunfter

Berhaftungen wegen ber Bombenattentate

Die GBD frankte immer noch an ihren "Bangerkreugernöten" (siehe 16. Abschnitt). Auf dem Sozialdemokratischen Parteitag in Behrpolltie Magbeburg (28. Mai 1929) bemühte sich der Reichstanzler Müller, seinen Genossen klarzumachen, daß die sozialdemokratischen Minister aus "Roalitionsgründen" für die Bewilliqung der zweiten Baurate (für den Panzerkreuzer) stimmen müßten, und erreichte schließlich, daß sein Parteitag über alle Unträge zur Panzertreuzerfrage "zur Tagedsordnung" überging. Alls Erfat beschloß dann die SPD- auf dem Parteitag ausgesprochen wehrfeindliche "Richtlinien zur Wehr= politit", in benen es u. a.. heißt:

SPD, Panger. freugerbau und

"Sie (bie GBD) ift enticolossen, ... ben ftartiten Drud, felbit mit revolutionaren Mitteln, gegen jebe Regierung auszuüben, bie es ablehnt, sich einem Schiedsspruch zu unterwersen, und zum Rriege'schreitet."

Im übrigen hatte die SPD auch sonst manchen Rummer mit den "Gegebenheiten des parlamentarischen Shstems". Um 24. Mai 1929 beschloß das Reichstabinett die Verlängerung des Republit- Berlängerung der ichungesetzes um brei Jahre. Um 6. Juni stimmte ber Reichstrat zu. foungesetzes Da mußte das Unglud passieren, daß diese Gesetesvorlage am 27. Juni im Reichstag nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit (ba das Gesetz berfassungsändernd ist) erhielt und damit abgelehnt wurde. Schuld daran war die Wirtschaftspartei, die dagegen stimmte nicht aus Gegnerschaft zum Republikschutzesetz, sondern als Revanche für eine völlig andere Angelegenheit auf wirtschafts lichem Gebiet. Nach solchen Grundfagen "regierten" nun mal die Fraktionen. —

Berlängerung bes Republit-

Um 9. Juli 1929 wurde der innenpolitische Kampf gegen die

"Reichsausschuß für das beutsche Bolfsbegehren"

Das "Freiheitsgefeh" Sklaverei des Young-Plans mit der Gründung des "Reichsausschusses für das deutsche Volksbegehren" eröffnet, dem insbesondere NSDUP, DNVP und Stahlhelm angehörten. Dieser Reichsausschuß veröffentlichte am 12. September den Entwurf eines "Gesetzes gegen die Versklavung des deutschen Volkes", über den
in dem kommenden "Volksentscheid gegen den Young-Plan"
abgestimmt werden sollte und der folgende endgültige Fassung erhielt:

§ 1. Die Reichsregierung hat den auswärtigen Mächten underzüglich in feierlicher Form Renntnis dabon zu geben, daß das erzwungene Rriegsschuldanerkenntnis des Versailler Vertrages der geschicht= lichen Wahrheit widerspricht, auf falschen Voraussetzungen beruht und

bolferrechtlich unverbindlich ift.

§ 2. Die Reichsregierung hat darauf hinzuwirken, daß das Kriegsschuldanerkenntnis des Artikels 231 sowie die Artikel 429 und 430 des
Versailler Vertrages förmlich außer Kraft gesett werden. Sie hat
ferner darauf hinzuwirken, daß die besetzen Gebiete nunmehr unverzüglich und bedingungslos sowie unter Ausschluß jeder Kontrolle über deutsches Gebiet geräumt werden, unabhängig von Annahme oder Ablehnung der Haager Konserenz.

§ 3. Auswärtigen Mächten gegenüber burfen neue Laften und Berpflichtungen nicht übernommen werben, die auf bem Rriegsschulbaner-

fenntnis beruhen. . .

§ 4. Reichskanzler und Reichsminister und beren Bevollmächtigte, die entgegen der Vorschrift des § 3, Absat 1, Verträge mit auswärtigen Mächten zeichnen, unterliegen den im § 92 Ar. 3 des Strafsgesethuches vorgesehenen Strafen... (also wegen Landesverrats mit Zuchthaus nicht unter zwei Iahren).

Die Empörung der "Erfüllungsparteien" war groß, als diefer Gesegentwurf - turg "Freiheitsgeset" genannt - proklamiert und in taufenden und zehntaufenden Volksversammlungen gefordert und eingehend begründet wurde. Und zu ihrem Rummer wurde nun auch noch in der gleichen Zeit der judische Stlaret-Standal ruchbar. Die drei judischen Gebruder Stlaret - auf das engste verbunden mit den Spiken der Stadt Berlin, unter anderem auch mit dem damaligen Oberbürgermeister Bok - hatten als Bekleidungslieferanten die städtischen Behörden und Betriebe um viele Millionen betrogen und wurden am 26. September 1929 verhaftet. In diefen neuerlichen jubischen Korruptionsstandal wurden schlieglich Würdenträger aller parlamentarischen Parteien von den Rommunisten bis zu den Deutsch= nationalen hineinverwickelt. Und das "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold", das - wie die Stadt Berlin - ständiger Runde der Juden Sklarek gewesen war, wurde in der Bevölkerung mit dem Spottnamen "Sklaret-Banner" bedacht. Das Unfeben des herrschenden Snitems erlitt eine weitere beträchtliche Einbuße. -

Strefemann +

Stlaret. Standal

Um 3. Oktober 1929 starb Dr. Gustav Stresemann an einem Schlaganfall — ber Mann, der in der deutschen Außenpolitik jahre-

lang — und letten Endes vergeblich — auf den "Silberstreifen am Horizont" gewartet hatte. An seine Stelle trat Dr. Curtius (der ebenfalls der Deutschen Volkspartei angehörte).

Inzwischen hatte die Regierung alles mögliche getan, um bas Volksbegehren zum Scheitern zu bringen. Befonders in der Beamtenschaft sette ein erheblicher gesinnungsmäßiger Druck ein, und der sozialbemokratische Reichsinnenminister Severing erklärte am 16. Oktober 1929, die Regierung lehne es ab, Beamte vor disziplinaris scher Verfolgung zu schützen, die sich für das Volksbegehren und damit den § 4 (fiehe oben) einsetzen würden, da dieser Paragraph eine Beschimpfung der höchsten Organe des Reiches darstelle! (Das gleiche erklarte die Regierung Preußens.) Bezeichnend ift folgendes: Die deutschnationale Fraktion beantragte beim Staatsgerichtshof in Leipzig den Erlaß einer einstweiligen Verfügung mit dem Inhalt, daß die Teilnahme preußischer Beamter am Volksbegehren teine Dienstwidrigkeit darstelle. Obwohl diese Satsache nach der Weimarer Verfassung völlig unstreitig war, wies der Staatsgerichtshof am 23. Ottober 1929 diesen Antrag "aus formalen Gründen" zurück. Am 19. Dezember aber — längst nach Abschluß des Volksbegehrens bequemte er sich endlich zu der notwendigen Feststellung, daß die den Beamten in der Reichsverfassung gewährleistete Freiheit der Gefinnung auch das Recht umfasse, sich in jedes zugelassene Volksbegehren einzutragen ohne Rücksicht darauf, was es für einen Inhalt haben mag.

wurde, hatte es 4135300 Eintragungen erreicht, also 10,02 % aller Stimmberechtigten. Es war somit erfolgreich. Die Reichsregierung legte nun bas "Freiheitsgeset" dem Reichstag bor und führte aus, daß es verfassungsändernd sei und daher im Volksents scheid die Mehrheit aller Stimmberechtigten (nicht nur die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen) erreichen müsse. In der Abstimmung Das Frihettsim Waikelten wurde od von der Mehrheit abgelehnt — und bei der Reichstag Abstimmung über den § 4 ergab es sich sogar, daß ein großer Teil der deutschnationalen Abgeordneten sich der Stimme enthielt oder gar bagegen stimmte. Eine Spaltung ber Deutschnationalen Volkspartei rückte damit — durch die disziplinlose Opposition gegen den Parteivorsikenden Hugenberg — in nächste Nähe. Vorerst kam es zu Austritten aus der DAVP und zu Ausschlußberfahren. — Und am 22. Dezember 1929 scheiterte der Volksentscheid gegen

Uls das Volksbegehren am 25. November 1929 abgeschlossen

Inzwischen war die zweite Zone des besetzten Rheinlands von fremden Truppen geräumt worden, was am 1. Dezember 1929 durch

den Young-Plan, da er nur 5825082 Stimmen erreichte, also 13,81 %

aller Stimmberechtigten. —

Beamtenicaft und Young-Plan-Bolfobegehren

Das Bolfabegehren gegen den Poung-Plan

Spaltung unter ben Deutid: nationalen

Beidetterter Bolfeent deib gegen ben Doung-Plan

Räumung ber zweiten Bone des befetten Mheinlandes

Borlage eines neuen Revublitfcubgefenes entsprechende Befreiungsseiern gewürdigt wurde. Für die innere Befreiung des deutschen Volkes von der parlamentarischen Miswirtschaft hatten die Regierenden weniger Verständnis und legten daher (durch Reichsinnenminister Severing) am 4. Dezember dem Reichstag ein neues Republikschutzeset vor, was zu einer recht stürmisschen Sitzung führte.

Der Berfall ber Reichstinangen

Rreuger-Unleibe

Den parlamentarischen Verfallserscheinungen entsprach ber fortsschreitende Verfall der Reichsfinanzen, zu deren Rettung das Reich einen Vertrag mit dem später als Hochstapler großen Formatssentlarvten Herrn Ivar Rreuger aus Schweden schloß — einen Verstrag, dessen Durchführung von der Unnahme des YoungsPlans abshängig gemacht wurde: Rreuger sollte nach diesem Vertrag dem Deutsschen Reich eine Unleihe von 125 Millionen Vollar gewähren und das für das Zündholzmonopol in Deutschland erhalten.

Memorandum des Reichsbankpräfidenten Dr. Schacht gegen die Berfälfchung des Poung-Plans

Gegenüber den weiteren Verzichten, die von den deutschen Verstretern auf der Haager Konferenz betr. den Young-Plan ausgesprochen worden waren, und gegenüber der finanziellen Mikwirtschaft richtete der Reichsbankpräsident Dr. Schacht ein Memorandum an die Reichsregierung, das am 5. Dezember 1929 veröffentlicht wurde und in dem es hieß:

"In dem Poung-Plan habe ich in gutem Glauben und mit gutem Willen ein Bertragswert mit aufbauen helfen, für bessen restlose Durch-führbarkeit ich zwar keine Mitverantwortung übernommen habe, das aber von mir und allen anderen an der Schaffung des Planes Beteiligten als die einzige Möglichkeit angesehen wurde, die Reparationsfrage zu regeln und der Welt durch gemeinschaftliche Zusammenarbeit den Frieden wiederzugeben. . .

Das beutsche Volk muß erwarten, daß die ausländischen Regierungen endgültig ihre Versuche aufgeben, über den Poung-Plan hinaus Sonberleistungen und Sonderverzichte aus der deutschen Wirtschaft herauszupressen. Sie müssen wissen, daß sie durch eine solche falsche Politik die Verantwortung dafür auf sich laden, wenn der Poung-Plan von vornherein mit schweren Störungen zu rechnen hat und die Modilissierung der Annuitäten gefährdet wird. Von der deutschen Regierung aber muß verlangt werden, daß sie keinerlei zusätliche Leistungen bewilligt. Es muß serner verlangt werden, daß sie, bevor der Poung-Plan endgültig von ihr angenommen wird, Ordnung in den Haushalt von Reich, Ländern und Gemeinden bringt und die Zurücksührung der Belastung des beutschen Wirtschaft vereinbar ist. . .

Es wäre eine Selbsttäuschung ber Welt, zu glauben, wir könnten über die Young-Jahlungen hinaus noch weitere beliedige Millionen ober Milliarden zahlen ober auf Eigentumsrechte verzichten. Es wäre eine Selbsttäuschung des eigenen Volkes, zu glauben, daß es bei der heutigen ober womöglich noch gesteigerten Wirtschaftsbelastung die

Doung-Bablungen und womöglich noch zusätzliche Beträge aufzubringen in ber Lage ist.

3ch will und werbe nicht bagu beitragen, bag eine folche Laufchung Blat greift."

Die Reichsregierung ist wenig entzudt über dieses Memorandum, und am 12. Dezember 1929 erscheint Reichstangler Müller bor bem Reichstag, verteidigt den Standpunkt der Regierung und legt das Finangprogramm feines judifchen Finangminifters Gilferding bor Das Binang-(das bereits am 10. Dezember — in 14 Punkte gegliedert — den hilferdings Fraktionsführern vorgelegt worden war). Um Abend aber erscheint auch Dr. Schacht und erklärt, daß die Reichsbant nur dann an den Schacht gegen Berhandlungen des Reiches mit den deutschen Banken (zwecks Erreichung eines Rredits zur Dedung des Rassendefizits) mitwirken könne, wenn der Reichstag für einen Tilgungsfonds zur Abtragung der schwebenden Schulden 500 Millionen neue Steuern bewillige. Nach langerem Hin und Her sett sich schließlich Schacht durch, und am 19. Dezember wird seiner Forderung im wesentlichen Rechnung getragen. Hilferding tritt am 21. Dezember zurud und wird durch Madtritt Gilferdings Moldenhauer (Deutsche Volkspartei) ersett. —

Baager Och lufa

Um 3. Januar 1930 endlich beginnt die "Haager Schluß-Ronferen3", in der nochmals von gegnerischer Seite versucht wird, den Konterens Young-Blan weiter zu verschlechtern. Im Gegensatz zu den anderen deutschen Vertretern fordert Schacht die unveränderte Unnahme des Young-Plans (als unteilbares Ganzes) und insbesondere den fran-3ösischen Verzicht auf "Sanktionen" jeder Art. Auf der anderen Seite verlangt Frankreich Sicherungen für den Fall, daß in Deutschland eine andere Regierung ans Ruber kommen und den Young-Plan Berreißen könne — ein bemerkenswertes Symptom dafür, daß das Vertrauen in die Stabilität der deutschen Regierung nicht mehr sehr stark ist. Schließlich wird dann festgestellt, daß in einem solchen Falle der Ständige Internationale Gerichtshof im Haag darüber zu entscheiden haben solle, ob deutscherseits Handlungen vorliegen, die den Willen zur Zerreifzung des Planes beweisen. (Bejahendenfalls sollen dann die "Glaubiger" ihre volle Handlungsfreiheit gegenüber Deutschland zur Sicherung ihrer Ansprüche wiedererhalten.) — Und am 20. Januar 1930 ist es endlich so weit, daß das Schlufprotofoll ber Haager Konferenz und der "Neue Plan" (Poung-Plan) im Saag unterzeichnet werden.

Um 11. Februar ift die erste Lejung der Young-Gesethe bor dem Reichstag. Vergeblich fordern die Nationalsozialisten die Auflösung dieses Reichstages, um einen neuen Reichstag "gegen die Poung-Knechtschaft" zu wählen. Pg. Dr. Frick (ber seit 23. Januar

Doung-Befete por bem Reichstag

1930 thüringischer Innenminister ist — siehe 18. Abschnitt) warnt bringend vor der Annahme dieser Young-Gesetz, deren Tribute letzen Endes die deutsche Arbeiterschaft aufzubringen habe.

Schachts Rücktritt

Unnahme ber Poung-Gefebe im Reichstag Um 7. März 1930 tritt Dr. Schacht als Reichsbankpräsident zurück, da ihm dies seine abweichende Stellungnahme zum Haager Schlußprotokoll gebiete. — Und am 11. März nimmt der Reichstag den Young=Plan an. Zwei Tage später unterzeichnet ihn der Reichspräsident. —

Rüdtritt bes Rabinetts Müller Die Young-Knechtschaft nimmt ihren Unfang. Kurz danach fliegt die "große Roalition" auf: In dem ständig brennender werdenden Urbeitslosenproblem können sich die Sozialdemokraten nicht mit Zentrum und Demokraten einigen. Um 27. März 1930 tritt das Rabinett Müller zurück. — Die "Aera Brüning" (siehe 19. Absschnitt) beginnt.

## Siegreicher Durchbruch des Nationalsozialismus

Bei Anbruch der "Aera Brüning" hatte die NSDAP etwa 200000 Mitglieder. Sie war in den verflossenen Jahren ständiger Regierungswechsel und innerer wie äußerer Rrisen geradlinig weitermarschiert und hatte propagandistisch und organisatorisch eine Position nach ber anberen erobert. Um 1. Oftober 1928 war eine neue Gaueinteilung Reue Bauder NSDUP erfolgt (25 Gaue — der Gau Bayern aus 6 Unter- Redup gauen bestehend -, 2 selbständige Bezirke, außerdem der Landesverband Desterreich, aus 6 Gauen bestehend), die im Reich im wesentlichen die Reichstagswahlkreise zur Grundlage nahm. Um 11. Ottober 1928 hatte Pg. Dr. Hans Frant (ber als Rechtsanwalt die politischen Prozesse Adolf Hitlers führte) den "Bund National» sozialistischer Deutscher Juristen" gegründet, der nun die nationalsozialistische Arbeit auch in die Rreise der Juristen und Wirtschaftsrechtler trug. — Die nationalsozialistische Versammlungspropaganda sette nie aus und steigerte die Werbefraft der Bewegung derart, daß fie bald die größten Gale Deutschlands muhelos fullte. (Um 16. November 1928 sprach Abolf Hitler zum ersten Male im Berliner Sportpalast.)

einteilung ber

Nationalfogialiftifcher Deutider

Nationalfogialiftifche Berfammlungs. propaganha

der REDAB

Als das Jahr 1929 anbrach, zählte die NSDAP 108717 Mitglieber. Das neue Jahr brachte einen weiteren organisatorischen Ausbau und weitere Festigung der Bewegung. Neben der Organis Organisations. sationsabteilung I, deren Arbeit ber Organisation der NGDAB als Oppositionsbewegung biente, schuf Abolf Hitler die Organi= sationsabteilung II, die sich jest schon mit ber Organisation bes kommenden nationalsozialistischen Staates zu befassen hatte. Mit der Leitung dieser Organisationsabteilung II beauftragte ber Führer den Bg. Hierl, den heutigen Reichsarbeitsführer (während die Organisationsabteilung I von dem später — im Jahre 1932 — treulos geworbenen Gregor Straffer geleitet wurde). Bum Reichspropagandaleiter ernannte ber Führer ben Berliner Gauleiter Pg. Dr. Goebbelg, der seine geniale propagandistische Begabung bereits im Rampf um Berlin schlagend bewiesen hatte. Und in der Sat überragte die nationalsozialistische Propaganda in ihrer Wucht und Ueberzeugungskraft alles bisher Dagewesene. Keiner ihrer Gegner konnte

Reichs. propagandafelter Dr. Goebbels sich mit ihr messen. Und das Heer der Rämpfer Adolf Hitlers wuchs unaufhaltsam.

Blutnacht von Böhrben

Gleichzeitig mit ihm wuchs aber auch der blutige Terror der Gegner und die Zahl der für Deutschland gefallenen Nationalsozia= listen. Wenn zum Beispiel am 7. Marg 1929 in Wöhrden (Holstein) Nationalsozialisten von kommunistischer Uebermacht überfallen und dabei zwei ermordet und mehrere verlett wurden ("Blutnacht von Wöhrden"), so war das kein Einzelfall. - sondern nur ein Ereignis von vielen gleichartigen.

Berficherung Hilfstaffe der

Unter diesen Umständen war es zur immer dringenderen Notwendigkeit geworden, dafür Sorge zu tragen, daß verwundete Nationals sozialisten und die Hinterbliebenen ermordeter oder im Dienst durch Unfälle umgekommener Nationalsozialisten nicht in völliger wirtschaft= licher Hilflosigkeit gelassen wurden. Da aber anderseits die NSDUP von sich aus einfach nicht über die Mittel verfügte, in diesen gahllosen Fällen helfend einzugreifen, war für alle Barteigenossen bie "Su-Versicherung" geschaffen worben, die bann am 1. Januar 1929 in ein reines Parteiunternehmen umgewandelt wurde (und am 1. September 1930 die Bezeichnung "Gilfstaffe ber MSDUB" erhielt).

SM-Referve

Der Opiergeift ber Sa

Um 28. Märg 1929 wurde für Parteigenossen, die über vierzig Jahre alt waren, die SU=Reserve geschaffen. Um 1. April ent= Beugmeistereien ftanden die fogenannten "Zeugmeistereien", die einer preiswerten und gediegenen Belieferung der SU mit Uniformen dienen sollten. (Es muß bei diefer Gelegenheit erwähnt werden, daß jeder SU-Mann seine Uniform sich aus eigenen Mitteln beschaffte, darüber hinaus stets auch sonstige gelbliche Opfer für die Bewegung aufbrachte, meist die Fahrtspesen selbst gablen mußte, wenn er mit der Bahn oder mit dem Lastauto zum Versammlungsschutz in einen entfernten Ort fuhr, usw. - während die geifernde judische Presse aller Schattierungen immer und immer wieder die infame Luge aufbrachte, die SU-Männer würden bon der NSDUB "bezahlt" und sie so zu Söldnern herabzuwürdigen versuchte. Dabei war es freilich naheliegend, daß es berart minderwertigen Charafteren wie diesen verleumderischen Zeitungsschreibern unvorstellbar war, daß man eine Arbeit ohne Bezahlung aus Idealismus vollbringt, dabei sein Leben und seine Existenz auf das Spiel sett - und dazu auch noch ständig materielle Opfer bringt.) Der unerschütterliche nationalsozialistische Idealismus blieb aber letten Endes doch der Startere gegenüber den Rräften des herrschenden Mammonismus.

Die Wahlen der ersten Jahreshälfte 1929 brachten der Bewegung weitere Fortschritte:

Um 12. Mai 1929 bei ben Landtagswahlen in Sachfen 133787 nationalsozialistische Stimmen (4,95 Prozent) und 5 Abgeordnete (bisber 2) von insgesamt 96;

Landtagswahlen in Cachfen und Dledlenburg= Schwerin

am 23. Juni 1929 bei ben Canbtagswahlen in Medlenburg-Schwerin 2 nationalsozialistische Abgeordnete (bisher keiner) von insgesamt 51.

> Abfolute. national= fozialiftifche Mehrheit in

Von besonderer Bedeutung aber war, daß am 23. Juni die NSDUV zum ersten Male in einer deutschen Stadt bei einer Rommunalwahl die absolute Mehrheit erringen konnte: in Roburg, Roburg, das so zum zweiten Male in der Geschichte der Bewegung eine besondere Rolle spielte.

Vorläufige Stadtratswahl am 23. Juni 1929: 5146 nationalsozialiftische Stimmen und 13 von insgesamt 25 Stadtratsfigen.

Endgültige Stadtratswahl am 8. Dezember 1929: 6348 nationalsozialistische Stimmen und wiederum 13 bon 25 Stadtratssigen.

Ba. Schwede (der heutige Gauleiter und Oberpräsident von Pommern) wurde Erster Bürgermeister von Roburg. Bum ersten Male tonnte in einer deutschen Stadt damit begonnen werden, nationalsozialistische Grundsätze auch verwaltungsmäßig in die Sat umzusetzen — soweit dies im Rahmen der damals ja noch gegnerisch regierten Länder und des Reiches möglich war. Zum ersten Male wurde in einer deutschen Stadt der freiwillige Arbeitsdienst verwirklicht, nationalsozialistische Sauberkeit in der Berwaltung eingeführt, eine planvolle Arbeitsbeschaffung in Angriff genommen, eine Warenhaus= und Filialsteuer — unter Beseitigung unsozialer Steuern eingeführt usw. — Rum ersten Male wehte auf Grund einer absoluten nationalsozialistischen Majorität die rote Hakenkreuzflagge von einem deutschen Rathaus.

National= fozialiftische verwaltung in Roburg

Das Wutgeheul der Gegner im Reich war ehrlich. Und ihre Untuhe steigerte sich noch, als der 4. Reichsparteitag der NSDUP (Nürnberg, 1. bis 4. August 1929) bewies, daß die ASDAP erheblich vorwärts gekommen war. 60000 SU= und 44=Manner und 2000 Hitlerjungen marschierten dort an ihrem Führer Abolf Hitler vorbei und dokumentierten Wucht und Geschlossenheit der Bewegung ebenso wie das Bild, das dieser Parteitag von der ständig erstarkenden und um sich greifenden Organisation der NSDUP vermittelte. Es war dies der letzte Reichsparteitag der NSDAP vor der Machtübernahme; denn die dann folgenden Sahre (1930, 1931, 1932) beanspruchten Energie und Zeit der Bewegung derart ausschließlich für den reinen Machtkampf, daß der Führer erst wieder im Jahre 1933 einen Reichsparteitag durchführte — den "Parteitag des Sieges" (siehe Band 1933). Der 4. Reichsparteitag brachte die

4. Reiche= parteitag ber NSDUB in Nürnberg

Nationals sozialistischer Deutscher Aerziebund

National= fozialistischer Lehrerbund Gründung des "Nationalsozialistischen Deutschen Aerztebundes" unter Pg. Dr. Liebl (seit 1932 unter Pg. Dr. Gerhard Wagner) und die Ausbehnung des "Nationalsozialistischen Lehrerbundes" (NSLB) unter Pg. Schemm (dem Gauleiter von Oberfranken) auf das ganze Reich. (Der NSLB war bereits 1927 von Schemm als Organisation für das Gebiet Franken gegründet worden.)

Nationalfozialiftiscer Schülerbund So entstand zur Erfassung aller Bebölkerungskreise eine immer größere Unzahl von nationalsozialistischen Nebenorganisationen. Es sei in diesem Zusammenhang auch an den "Nationalsozialistischen Schülerbund" (NSS) erinnert, der sich mit seinen Methoden zur Erfassung der Schülerschaft den besonderen Gegebenheiten der Schule anzupassen und sich gegen den dort herrschenden Disziplinarterror des Shstems durchzusehen hatte. Mit seiner Führung wurde am 17. November 1929 Pg. Dr. von Renteln beauftragt.

Landiagswahlen in Baden, Lübed und Thüringen Das lette Vierteljahr 1929 bewies wieder in einer Reihe von Länderwahlen den anhaltenden Vormarsch der Bewegung:

Am 27. Oktober 1929 Canbtagswahlen in Baben: 65 106 nationalsozialistische Stimmen (6,98 Prozent) und 6 Abgeordnete (bisher keiner) von insgesamt 88;

am 10. November 1929 Bürgerschaftswahlen in Lübed: 6338 nationalsozialistische Stimmen (8,1 Prozent) und 6 Sitze (bisher keiner) von insgesamt 80;

am 8. Dezember 1929 Landtagswahlen in Thüringen: 90236 nationalsozialistische Stimmen (11,31 Prozent) und 6 Abgeordnete (bisher 2) von insgesamt 53.

In der gleichen Zeit fand der innenpolitische Kampf gegen den Poung = Plan (Reichsausschuß, Freiheitsgesetz, Volksbegehren, Volksentscheid — siehe 17. Abschnitt) statt, der damals noch nicht zum Ersolg führte.

Dr. Frick thüringischer Annen: und Bolfsbildungsminister Von besonderer Bedeutung für den nationalsozialistischen Vormarsch aber wurde die oben angeführte Thüringische Landtagswahl vom 8. Dezember 1929: Die Nationalsozialisten hatten zwischen "Vürsgerlichen" und Marxisten eine Schlüsselstellung errungen, die bei den Verhandlungen über die Regierungsbildung die Vürgerlichen (mit Ausnahme der Demokraten) dazu veranlaßte, den Nationalsozialisten einen Sit in der Regierung einzuräumen. Der Führer entschied zustimmend und bestimmte den Pg. Dr. Frick. Am 23. Iasnuar 1930 wurde Dr. Frick im thüringischen Landtag mit 28 gegen 22 Stimmen (RPD, SPD und Demokraten) zum thüringischen Innens und Volksbildungsminister gewählt. Das war ein neuer Schlag für das herrschende System: Der erste nationalsoziaslistische Minister! Man hat es denn auch nicht an Versuchen

Severing gegen Grid

fehlen laffen, Frid Rnuppel in den Weg zu werfen und feine Stellung 3u erschüttern. Frick ging unbeirrbar an die Arbeit. Als er bas ungerechtfertigte Verbot der "Adler und Ralten" (eines völkischen Bundes der Jugendbewegung) aufhob und einen ihm unterstellten Gymnasialbirektor (ber sich seiner Magnahme widersette) magregelte, nahm das der Reichsinnenminister Severing zum Unlaß, einzugreifen (gleichzeitig unter ber Begrundung, Frick stelle Nationalsozialisten in die thüringische Landespolizei ein). Aber Thüringen gab keineswegs nach. Worauf Severing am 18. März 1930 die Beziehungen abbrach und am 20. Marz die Zahlung von ber Reichberlder Reichsgelbern (insbesondere Polizeizuschüffe) an Thuringen sperrte. Aber Thuringen gab auch jest noch nicht nach, und nach dem Sturz des Reichstabinetts Müller wurde mit dem neuen Reichsinnenminister Dr. Wirth am 10. April der Konflikt beigelegt, und am 17. April die Zahlungssperre aufgehoben. Aber ber Rampf ging weiter. Gin thuringisches Ermächtigungsgeset (bas ber Landtag am 29. März angenommen hatte und bas wesent= lichen Sparmaknahmen diente) wurde vom Reichsgericht für berfassungswidrig erklärt. Fricks Maknahmen — wie 3. B. die Berufung bes bekannten Raffeforschers Dr. Günther als Professor an bie Universität in Jena (gegen den Willen der Fakultät), die Berufung des bekannten Architekten Professor Schulke-Naumburg als Leiter der Weimarer Runftlehranstalten, die Einführung von Schulgebeten, die auch dem nationalen Widerstandswillen Ausdruck gaben und die am 11. Juli vom Staatsgerichtshof in Leipzig zum Teil als verfassungswidrig (!) bezeichnet wurden — stießen bei den Vertretern des Novemberstaates auf heftigen Widerstand. Und als Frid am 17. Mai beim thüringischen Staatsministerium die Ernennung 3weier Nationalsozialisten als Polizeibirektor von Weimar und als Leiter der Landeskriminalpolizei durchsetze, brach der Konflikt erneut aus: Reichsinnenminister Wirth wiederholte die Magnahme seines Birth Vorgangers und sperrte am 5. Juni die Polizeizuschüsse an Thuringen. Darauf folgte ein langerer Rechtsstreit (vor bem Staatsgerichtshof in Leipzig), in bessen Verlauf Wirth sich bemühte, burch eine Denkschrift ber Reichsregierung (5. September 1930) ben Nachweiß zu führen, daß die NSDAP mit allen ihr zu Gebote stehenben Mitteln den Umfturg erstrebe und daher "staatsfeindlich" sei. Das Reich war aber verfassungsmäßig derart im Unrecht, daß es sich am 22. Dezember auf Unregung bes Staatsgerichtshofs beranlaßt sah, einem für Thüringen recht günstigen Vergleich zuzustimmen und die Sperre der Polizeizuschüsse wieder aufzuheben.

Gride fultur. politifche Dagnabmen

Der nationallogialistische Vormarick im Reich Während so Fricks thüringischer Ramps das ganze Jahr 1930 hindurch die Oeffentlichkeit beschäftigte und damit das nationalsozia- listische Ringen immer stärker in den Vordergrund rückte, brachte dieses Jahr auch in anderen Gedieten Deutschlands und im gesamten Reich ausschlaggebende Erfolge.

Bei Iahresschluß 1929 hatte die NSDUV über 176426 Mit=

glieder verfügt. Weder staatliche Unterdrückung noch marriftischer Blutterror hielten die in immer schnellerem Tempo vorwärtsstürmende Entwicklung der nationalsozialistischen Bewegung auf. Un die Stelle jedes Erschlagenen traten Hunderte und Taufende neuer Rämpfer. So starb am 23. Februar 1930 der unvergekliche Berliner SU-Sturmführer gorft Weffel an feinen ichweren Schufverletzungen, die ihm die Rommunisten bei einem feigen Ueberfall in seiner eigenen Wohnung am 14. Januar beigebracht hatten. Und fein Lied, das Horst-Wessel-Lied, murde zum Lied der Bewegung, murde später zum Liebe Deutschlands. Die Worte, "Rameraden, die Rotfront und Reaktion erichoffen, marichieren im Geift in unferen Reihen mit!", wurden lebendige Wirklichkeit. Sie wurden für jeden Nationalsozialisten zur hohen Verpflichtung. Mit diesem Lied auf den Lippen überwanden die Alationalsozialisten alle Widerstände. die man gegen sie errichtete. Wenn Herr Reichswehrminister Groener am 6. März 1930 einen Erlaß gegen die Nationalsozialisten (Erlag gegen "Zellenbildung") veröffentlichte, wenn die Regierung am 18. Marz ein neues Republitschungeset im Reichstag durchdrückte — so konnte das alles die nationalsozialistische Siegeszuversicht nicht zerstören. — Und auch das Rabinett Brüning (fiehe 19. Abschnitt), das am 30. März die Regierung antrat und im Vergleich zu den verflossenen Rabinetten wohl als fähigerer Gegner angesprochen werden konnte, mußte schließlich kapitulieren. Das Wort des Horst-Wesselsliedes "SU marschiert in ruhig

horft Beffel

Erlaß gegen Zellenbildung in der Reichswehr

Neues Republit.

SU-Motor-Trupps und NIRA Um 1. April 1930 wurden die SU-Motor-Trupps und das "Nationalfozialistische Automobilkorps" (heute zusammengesfaßt im "Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps (NSK) — unter Korpsführer Hühnlein) geschaffen.

festem Schritt" blieb Wahrheit. Sie marschierte — unaufhaltsam.

Eines Tages mußte der Sieg errungen sein.

Abolf Sitler Oberfter Sit-Führer

Am 2. September 1930 übernahm Adolf Hitler selbst die Oberste SU-Führung (SU und 14), die bis dahin Pg. von Psesser ausgeübt hatte (Chef des Stades wurde am 5. Januar 1931 Röhm). —

Nattonalfozialiftifcer Kampi um die Bauernschaft

Die Ausbreitung des Nationalsozialismus in Stadt und Land wurde immer vollständiger. Auch in den ländlichen Gebieten war die

Entwidlung allmählich so weit fortgeschritten, daß ber Rampf gegen die engstirnige Politik verschiedener Bauernparteien, gegen die "Grüne Front" und gegen reaktionare Landbundtendengen auf breitester Basis aufgenommen werden konnte. Um 6. Märg 1930 hatte Bg. Sierl als Leiter der Organisationsabteilung II (siehe weiter oben) eine parteiamtliche Rundgebung über die Stellung der NSDUB jum Landvolt und gur Landwirtschaft herausgebracht. Und am 1. Juni 1930 beauftragte ber Rührer ben Bg. Darre mit ber Organisierung des Bauerntums im Rahmen der nationalsozialistischen Bewegung. So schuf Pg. Darre ben "Agrarpolitischen Appa= Agrarpolitischer rat der NSDUP", der allmählich das ganze Land mit einem nedup Net von Mitarbeitern überzog. Gleichzeitig wurde dem beutschen Bauern wieder seine hohe und verantwortungsvolle Aufgabe gegen= über seinem Volk vor Augen geführt. Die Parole "Blut und Boben" wurde immer mehr bauerliches, Gemeingut. Die auf bem flachen Land bisher vorwiegend herrschende Reaktion mußte trok aller Verdächtigungen, die sie gegen den Nationalsozialismus ausstreute, Schritt für Schritt zurückweichen.

In breiter Front rudte die NGDAP an — Stadt und Land, Urbeiter und Bürger, Jugend und Alter erfassend. Und wenn man auf der Gegenseite glaubte, jest noch durch Uniformverbote der unisormverbote nationalsozialistischen Werbekraft einen entscheidenden Schlag versetzen zu können, so war das ein erheblicher Irrtum. Babern fing damit an. Dann folgte am 2. Juni 1930 ein Uniformverbot in Berlin, dann am 11. Juni ein Braunhemdenverbot in gang Preußen. Die GU marschierte in Weißhemden — verbot man fie, dann im "Räuberzivil" - aber sie marschierte. Und immer mehr marschierten mit. Um 3. Juli berbot Preußen seinen Beamten die Zugehörigkeit zur NSDAP und zur KPD. Aber die NGDAP wuchs trothem — in Preußen wie im ganzen Reich. Ein beutliches Zeichen waren die fächfischen Landtagswahlen bom 22. Juni 1930: Diesmal waren es schon 376768 national= in Sachien sozialistische Stimmen und 14 (früher 5) von 96 Abgeordneten. Die NSDUP war damit in Sachsen bereits zur zweitstärksten Partei geworden. (Stärkste war die SPD.)

Bugeborigfeit aur DEDMB für Beamte verboten

Und als Otto Straffer (ber Hauptschriftleiter der Zeitungen des Straffer-"Rampfverlages", Bruder Gregor Straffers) treulos vom Führer abfiel, die sogenannte "Otto-Strasser-Revolte" inszenierte und am 4. Juli 1930 mit einigen Verrätern und einer kleinen Anzahl Berführter die "Rampfgemeinschaft revolutionärer National» sozialisten" (die spätere "Schwarze Front") aufzog, erhob zwar die judische Presse ein verfrühtes Freudengeheul über die "Spaltung der ASDUP" — mußte aber binnen kurzem betrübt versstummen, denn es ließ sich wirklich nicht mehr übersehen, daß die ASDUP in eiserner Geschlossenheit und unerschütterlicher Treue zu Abolf Hitler über eine lächerlich geringe Anzahl Abtrünniger hinweggeschritten — und daß im nationalsozialistischen Vormarsch nicht einmal eine Atempause eingetreten war.

Braunes Saus

Am 5. Juli 1930 erwarb die Partei in München das frühere Barlow-Palais in der Brienner Straße 45 und begann seinen Umbau zur Reichsgeschäftsstelle der NSDUP. So wurde das heute weltbekannte "Braune Haus". Adolf Hitler schuf damit der Bewegung ein Haus, das auch nach außen ihrer Stärke und Bedeutung den notwendigen Ausdruck verlieh.

Reichstageauflöfung Und als der Reichspräsident am 18. Juli 1930 den Reichstag auflöste (der — auch mit den Stimmen der Nationalsozialisten — Brünings Steuernotverordnungen vom 16. Juli aufgehoben hatte), rückte mit der dadurch notwendigen Neuwahl der Zeitpunkt heran, da plöhlich mit überzeugender Wucht bewiesen werden sollte, daß die NSDUP keine "Splitterpartei" mehr war:

Ein gewaltiger Wahlkampf beginnt. Die NSUP sett alle Energien ein. Ein Trommelfeuer nationalsozialistischer Versammlungen zerstört die seindlichen Stellungen. Um 10. September 1930 ersicheint ein Aufruf des Führers zur Reichstagswahl im "Völztischen Beobachter", in dem er seststellte, daß die nationalsozialistische Bewegung den alten Rlassen und Standesirrsinn beseitigen und das deutsche Voll zu Geschlossenheit und eisernem Willen erziehen werde, daß sie die Demokratie überwinden und die Persönlichkeit in ihre Rechte einsehen werde — und der mit den Worten schließt:

Abolf Sitlers Aufruf zur Reichstagswahl

".. Die nationalsozialistische Bewegung kampft keinen Rampf von heute auf morgen. Der Weg, den sie geht, ist vielleicht ein langer; aber an seinem Ende steht der Sieg."

Neichstagswahl vom 14. September 1980

Der Wahltag wird zu einem gewaltigen Creignis: an diesem denkwürdigen 14. September 1930 bekennen sich 6½ Millionen Deutsche zu Adolf Hitler! Auf die 6406000 nationalsozialistisschen Stimmen entfallen 107 Abgeordnete (bisher 12) von insegesamt 577. Die ASDAP ist damit die zweitstärkste Partei im Reichstag. (Stärkste Partei ist noch die SPD mit 143 Siken.) Die RPD hat stark zugenommen. Die Mittelparteien haben schwere Versluste erlitten.

Die Stellungnahme der Gegner Die Welt horcht auf. Das Iudentum ist entsett. Die Börsenturse fallen. Die Entwicklung wird offenbar. Aber das Schicksal hat die Gegner mit Blindheit geschlagen: Der sozialdemokratische Ministerprasident Preußens, herr Braun, erklart am 15. Gebtember:

"Es ift gang ausgeschlossen, daß die rabifalen Barteien, die bei biesen Wahlen gewonnen haben, in die Lage kommen werden, ihre Regierungsrezepte praftisch zu erproben."

Um Tage der Reichstagswahl fand auch eine Landtagswahl Landtagswahl in Braunschweig in Braunschweig statt, die 67902 nationalsozialistische Stimmen (22,2 Prozent) und 9 (bisher 1) Abgeordnete von insgesamt 40 brachte und die zur Folge hatte, daß am 1. Oktober 1930 der zweite nationalsozialistische Minister gewählt wurde: Pg. Dr. Fransen (spater ersett durch Pg. Rlagges) wurde braunschweigischer Innenminister. (Bald ergaben sich hier ahnliche Ronflitte wie in Thüringen.) —

Mational= fogialiftifcher Minifter in Braunichweig

Der legale Weg, den Abolf Hitler bei der Neugründung der Partei Der legale Beg im Jahre 1925 eingeschlagen hatte, und den er in unbeirrbarer Ronsequenz verfolgt hatte, erwies sich als die beste Waffe gegen das Novembersnitem.

Die Legalität der NSDUP wurde von Adolf Hitler am 25. September 1930 durch seinen Eid vor dem Staatsgerichtehof in Leipzig erhärtet. Am 23. September hatte hier der berühmte "Prozeß gegen die Ulmer Reichswehroffiziere" (unter ihnen der heutige EU-Gruppenführer Pg. Lubin) wegen "nationalfozialistiicher Zellenbildung" begonnen, in dem Adolf Hitler bon dem Berteidiger Bg. Dr. Frank als Zeuge benannt worden war. In seiner Rebe erklärte der Führer unter anderem:

Leipziger

"Wir haben kein Interesse baran, die Reichswehr zu zerstören. Ich wurde bas fur bas größte Berbrechen halten, bas es gibt. . . Ich habe nur ben Wunich, daß bas Beer wie bas beutiche Bolt ben neuen, unferen Geist aufnehme."

Die Ueußerung des Führers vor dem Staatsgerichtshof, daß die NSDUB nur mit legalen Mitteln den Sieg erringen wird, daß aber — wenn der nationalsozialistische Sieg errungen sei — ein Gerichtshof komme, der für den Novemberverrat die gerechte Gühne finden werde, — und daß auch "Köpfe rollen" werden, rief in der judischen Breffe wieder einmal laute Bestürzung und Empörung herpor. —

Um 13. Oktober 1930 trat der neue Reichstag zusammen: 107 nationalsozialistische Abgeordnete ziehen geschlossen im Reichstags Braunhemd ein und geben diesem Parlament ein neues Gesicht. Der nationalsozialistische Durchbruch ist gelungen, und eine neue Epoche des nationalsozialistischen Rampfes beginnt.

Bufammentritt

## Die Aera Brüning

Der politische Ratholiziomus

Als die Krise ein Rabinett nach dem anderen verschlang und die Lage des Weimarer Staates immer trostloser wurde, versuchte man es noch einmal mit einem Zentrumskanzler. Der "unerschütterliche Zentrumsturm" sollte dem Staate die notwendige Festigkeit verleihen: das Rabinett Brüning kam und bemühte sich, immer mehr zu einer Urt Diktatur zu werden. Der politische Ratholizismus warf sich in die Bresche, um diesen von atheistischen Marxisten geschaffenen Staat zu retten.

Freilich hatte es das Zentrum, das die Religion zu einem politisschen Geschäft machte, stets verstanden, sich entsprechend einzuschalsten. Im Raiserreich war es als "treuester Hüter" für "Thron und Altar" aufgetreten. Aber bereits im ersten Reichskabinett des Unsstaats von 1918 (erstes Rabinett Scheidemann) war es ebenfalls wieder vertreten — und war nun treuester Hüter der parlamentarischen Demokratie geworden.

Die Ronfordate

Es tann an dieser Stelle baran erinnert werben, daß bereits im Jahre 1919 zwischen dem Reichskabinett und dem papstlichen Nuntius Pacelli vereinbart wurde, daß die "Bulle de salute animarum" von 1821 (Konkordat) vorerst weiter in Rraft bleiben solle. — Bertragliche Abmachungen mit der katholischen Rirche (Ronkordate) seitens bes Staates in möglichst entgegenkommender Weise, Zugeständnisse in Schulfragen, weitgehende Zugeständnisse in der Verteilung der Vosten und Aemter im Staate — das waren die Preise, die das Zentrum als Gegenleistung für seine "Staatstreue" in Unspruch nahm. Dafür ging es mit Gottlofen und Margiften Urm in Urm und ließ Deutschland zugrunde richten. Während es seine Wähler durch die Behauptung, es trete für das Christentum ein, bei der Stange hielt und für seine schmutigen und volkszerstörenden politischen Geschäfte das Christentum als Deckung mißbrauchte. Daß es in Wirklichkeit keine schlimmere Gefährdung des Christentums gab als diese verlogene Zentrumspolitit, liegt auf der Hand.

Für Konkordate (3. B. das Konkordat mit Bahern vom 24. Januar 1925 und das Konkordat mit Preußen vom 14. Juni 1929) war es bereit, in Koalitionen mit der atheistischen Sozialdemokratie

die parlamentarische Demokratie, die jüdische Vorherrschaft in Deutschland und die Ausplünderung des deutschen Volkes zu stützen. So bot denn dieses Deutschland das Vild einer merkwürdigen Mischung von jüdisch-liberalistischer Zersetung und bigotter Zentrumspolitik, von atheistischer Zuchtlosigkeit und religiöser Unduldsamkeit, wie sie z. B. in einer Anweisung der Erzbischöse und Vischöse Deutschlands (7. Januar 1923) zum Ausdruck gekommen war, in der es hieß:

> "Drei Sätze sind den Schülern mit aller Entschied nheit einzuprägen: daß es den Christenpslichten des Ratholiken widersprechend, gesahrvoll und darum unerlaubt ist, eine gemischte Bekanntschaft anzuknüpfen,..." (!!!)

Daß das Zentrum in seinem ständigen Ruhhandel um Roalitionen, Ronkordate, Posten und Pöstchen usw. schließlich nicht nur das deutsche Volk zugrunde richtete, sondern auch das Christentum, und daß diese Politik einen üblen Mißbrauch des katholischen Glaubens darstellte, steht außer Frage. Der einzige tatsächliche Erfolg dieser Methoden bestand in dem skändigen Einfluß, den sich die Zentrumspolitiker auf diese Urt und Weise in der sogenannten deutschen Politik sicherten.

Und als nun das Rabinett Hermann Müller am 27, März 1930 stürzte, tam das Zentrum erneut zum Zug und errichtete die sogenannte "Brüning-Diktatur": Um 30. März wurde unter dem neuen Reichstanzler Dr. Brüning, ber bem Zentrum angehörte, das erste Rabinett Brüning gebildet, an dem außer dem Zentrum und der Bayerischen Volkspartei noch Demokraten, Deutsche Volkspartei, Wirt= schaftspartei und "Volkskonservative" (die Renegaten der DNVP) beteiligt waren. Um 1. April verkündete Brüning sein Regierungsprogramm und erklärte, daß er mit diesem Reichstag einen "letten Versuch" machen wolle: er hoffe, daß es möglich sein werde, sein (Brünings) Programm burchzuführen. Er fand auch zunächst die Unterstützung der Deutschnationalen (wegen eines zugesagten Ofthilfeprogramms für die Landwirtschaft) und der Sozialdemokraten, die allerdings schon jest warnten vor der Anwendung des Artikels 48 (siehe weiter unten) der Reichsverfassung und dem damit zu befürchtenden Sinuberaleiten in eine Diktatur. Und fehr bald zeigte fich denn auch, auf wie schwachen Füßen diese Regierung stand. Die Regierungsvorlagen wurden meist nur mit etwa 230 gegen 224 Stimmen angenommen, und lediglich durch Zugeständnisse nach verschiedenen Seiten onnte die Regierung die einzelnen Parteien bei der Stange halten und ihre Deckungsvorlagen durchbringen. Ein typisch parlamentaris iches Beispiel bot bei dieser Gelegenheit die Methode, mit der die Deutschnationalen hereingelegt wurden: Die Regierung fügte in das Benzin- und Benzolsteuergesetz einen Paragraphen ein, der besagte,

Erftes Rabinett Brüning

Das Agrarprogramm und die Deurschnationalen daß das Inkrafttreten des Agrarprogramms (das für die DABP das Mittel ihrer zustimmenden Haltung gewesen war) von der Annahme der Deckungsvorlagen abhängig sei.

Der Fehlbetrag im Neichshanshalt Der noch nicht verabschiedete Reichshaushalt wies bereits im Mai einen neuen Fehlbetrag in Höhe von 700 Millionen auf, der im wesentlichen darauf zurückzuführen war, daß die Arbeitslosigkeit wieder wesentlich gestiegen war. (Außerdem waren infolge der steigenden Wirtschaftskrise die Steuereingänge erheblich zurückgegangen.)

"Bwei-Milliarden-Programm" Jur Deckung dieses Fehlbetrages und zur Bekämpfung der Arbeitste losigkeit beschloß das Reichskabinett am 5. Juni 1930 das sogenannte "Zwei-Milliarden-Programm". Diese zwei Milliarden sollten durch Anleihen des Reiches, der Reichsbahn und der Reichspost, durch Senkung der Arbeitslosenunterstühung, durch Erhöhung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge und insbesondere auch durch eine besondere Besteuerung der Festbesoldeten ausgebracht werden. Die Parteien leisteten diesem Programm gegenüber Widersstand, worauf es Brüning verminderte und erklärte, dieses verminderte Programm sei aber nunmehr das endgültige Programm. Wenn der Reichstag ihm seine Zustimmung versage, müsse der Reichspräsident den Artikel 48 in Anwendung bringen.

Mheinlandräumung Um die gleiche Zeit — am 30. Juni 1930 — war endlich auch die dritte Besatungszone und damit das Kheinland endgültig gesräumt. (Um 17. Mai hatte der französische Ministerpräsident Tarbieu den Besehl zur Käumung gegeben, nachdem der Youngsplan in Kraft geseht worden war.)

Molitische Amneftie

Aus Unlag der Rheinlandräumung beschloß der Reichstag am 17. Juli 1930 eine Umnestie für politische Straftaten, unter das auch die sogenannten "Fememorder" (siehe weiter oben) fielen. Das "rote" Preußen aber erreichte es, daß ber Reichstrat am 10. Juli gegen dieses Umnestiegeset Einspruch erhob und daß es dann bei ber neuerlichen Abstimmung im Reichstag am 16. Juli abgelehnt wurde, ba es die (auf Grund des Einspruchs des Reichstrats notwendig gewordene) Zweidrittelmehrheit nicht erhielt. — Der Rampf bes sozials demokratisch regierten Preußens gegen das völkische Erwachen wurde auch durch eine Verordnung ber preußischen Regierung vom 3. Juli beleuchtet, die allen Beamten die "Teilnahme an national» sozialistischen Organisationen" verbot. (Daß das Berbot in gleicher Weise gegen die Rommunisten ausgesprochen wurde, beweist ledialich die ungeheuerliche Gleichsetzung von NSDAP und RVD, die tein Zeichen von "Objektivität" war, sondern boswillige Umkehrung aller Begriffe.)

Ablebnung bes Umneftiegejebes

Berbot ber NSDAP-Mitgliebicaft für preußifche Beamte

In der aleichen Zeit führte die Reichsregierung ihren Kampf gegen den nationalsozialistischen Minister Thüringens, Bg. Dr. Frick (siehe 18. Albschnitt).

Auf der anderen Seite ging die deutsche Außenpolitik in der alten Richtung weiter — sowohl hinsichtlich der Erfüllungspolitik wie auch hinsichtlich der Unterstützung des bolschewistischen Auflands — trot aller bisher erlebten Enttäuschungen. Bezeichnend ist hierfür folgender Vorgang: Um 17, Mai 1930 hatte Briand eine Denkschrift über bie bon ihm geplanten "Bereinigten Staaten von Europa" veröffent= Briands oon ihm geplanten "Vereinigten Staaten von Europa" veroffents Vereinigte Licht. (Daß die Denkschrift die Dinge vom Standpunkt der französischen von Europa" Politik aus anfakte, ist selbstverständlich.) Und Deutschland antwortete am 15. Juli, daß es dem Plan zustimme — unter der Vorausfekung. daß er auf dem Boden der Gleichheit aller Staaten durchgeführt werde und 3. B. Rufland nicht ausschließe. -

Um darauffolgenden Tage (16. Juli) setzte die Regierung die Not- Das Softem berordnungsmaschinerie in Gang und brachte damit eine neue verordnungen Note in die deutsche Innenpolitit: Brünings Versuch, mit einer parlamentarischen Regierung gegen das Parlament zu regieren, das ihm Widerstand leistete, begann: der Versuch, mit Hilfe des Artikels 48 der Reichsverfassung den Widerstand des Reichstags — ebenso aber auch den Widerstand des deutschen Volkes — auszuschalten. So wurde zur wichtigften Bestimmung der Weimarer Verfassung der Urtitel 48:

der Rot-

Der Artifel 48 ber Beimarer Berfaffung

Artifel 48. Wenn ein Cand die ihm nach ber Reichsverfassung ober ben Reichsgesetzen obliegenben Bflichten nicht erfüllt, kann ber Reichspräsident es dazu mit Hilfe der bewaffneten Macht anhalten. Der Reichspräsibent fann, wenn im Deutschen Reiche die öffentliche

Sicherheit und Ordnung erheblich gestort ober gefahrbet wird, bie gur Wieberherstellung ber öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Magnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Bilfe ber bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwede barf er vorübergehend die in ben Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte gang ober zum Seil außer Rraft fegen.

Bon allen gemäß Abs. 1 ober Abs. 2 bieses Artifels getroffenen Maßnahmen hat ber Reichspräsibent unverzüglich bem Reichstag Renntnis zu geben. Die Magnahmen sind auf Verlangen bes Reichstags außer Rraft zu feken.

Bei Gefahr im Berzuge kann bie Landesregierung für ihr Gebiet einstweilige Magnahmen der im Abs. 2 bezeichneten Art treffen. Die Magnahmen sind auf Verlangen bes Reichspräsidenten oder bes Reichstags auger Rraft zu fegen.

Das Nähere bestimmt ein Reichsgeset.

Die Zeit der Notverordnungen auf Grund dieses Artikels 48 begann. Der Reichstag hatte die Deckungsvorlagen — Brünings Finanzsanierungsplan — abgelehnt. Sofort (16. Juli 1930) erließ der gwei Steuer-Reichspräsident zwei Notverordnungen, durch die diese Deckungsvor- nungen

lagen trohdem in Kraft geseht wurden. Um 18. Juli tobte der Rampf um die Notverordnungen im Reichstag. Die Regierung warnte vor einem oppositionellen Widerstand, der zur Reichstagsauflösung führen müsse — und dachte dabei an das zwangsläufige Anschwellen der Opposition bei den Neuwahlen, insbesondere an ein drohendes Unwachsen der nationalsozialistischen Stimmen. (Wie berechtigt diese "Befürchtungen" waren, bewies kurz danach die Reichstagswahl vom 14. September 1930 — siehe 18. Abschnitt.) Und der Reichsinnensminister Wirth kleidete seine Warnung in die prophetischen Worte:

"Stürzen Sie diese Regierung ober treiben Sie es zur Auslösung, bann laufen Sie das Risiko, von der Krise des Parlaments in die Krise des Shstems der Demokratie zu geraten!"

Seine Warnungen waren vergeblich. Die Reichstagsmehrheit verslangte die Aufhebung der Notverordnungen. Der Reichstag wurde daraufhin aufgelöst.

Dentschnationale Spaltung

Reichstags=

auflöfung

Die Krise ersaste auch mehrere bürgerliche Parteien. Bei der Reichstagsabstimmung war wieder einmal eine ganze Reihe deutschnationaler Abgeordneter umgefallen und hatte (entgegen ihrer Fraktion) gegen die Aushebung der Notverordnungen gestimmt. Eine
neue Spaltung der DNVP trat ein, und so entstand durch Vereinis
gung dieser "Abgespaltenen" mit den schon früher abgesprungenen
"Volkskonservativen" am 23. Juli 1930 die "Konservative Volkspartei". — Vier Tage später (27. Juli) schlossen sich Demokraten
und "Jungdeutscher Orden" (1) zur "Deutschen Staatspartei"
zusammen. (Allerdings trat der Jungdeutsche Orden bereits am 7. Okstober auch schon wieder aus.)

Ronfervative Volkspartei

Deutsche Staatspartet

Bettere Notverordnungen Und Brüning "notverordnete" weiter: Um 26. Juli 1930 erschienen wiederum Notverordnungen des Reichspräsidenten, die das Defizit beseitigen sollten und sich u. a. besaßten mit einer Erhöhung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, der Bürgersteuer, der Osthilse, Einführung einer Sperrfrist (6 Wochen) für die Erwerbslosenunterstühung, Einführung des viel bekämpsten "Kranklenscheins" (den jeder in einer Krankenkasse Versicherte für 50 Pf. erstehen sollte, bevor er Arzt oder Apotheke im einzelnen Falle in Anspruch nehmen konnte) usw.

Aber trot aller Notverordnungen, "Richtlinien für die Finanzreform" (28. August 1930) und sonstiger Pläne konnte die Regierung Brüning weder die ständig anwachsende Not noch die ständig steigende Empörung des Volkes bannen.

Der nationalsozialistische Wahlsteg vom 14. September 1930 (siehe 18. Ubschnitt), der die kühnsten Erwartungen weit übertroffen hatte,

war bereits ein deutliches Zeichen der notwendig kommenden deutschen Entwicklung, Aber Brüning sah das nicht — oder wollte es nicht sehen.

Um 16. September beeilte sich Reichsaußenminister Curtius vor dem Völkerbund in Genf zu erklären, daß die deutsche Außenpolitik unverändert bleibe.

Enriud fiber ble beutiche Mugenpolitit

Um 1. Oktober beröffentlichte Bruning einen großen Sanierungsplan, der zahlreiche Einzelmaßnahmen vorsah, darunter einen Ueberbrückungstredit zur Deckung des Defizits, Einsparungen in der Berwaltung, Rürzung der Beamtengehälter usw.

Brünings. Canierungs. plan

Zwei Wochen später (13. Oktober 1930) wurde der neue Reichstag eröffnet, in den 107 Braunhemden einzogen (siehe 18. Abschnitt) — indes es draußen vor dem Gebäude zu spontanen national= lozialistischen Volkskundgebungen tam, die von der Polizei niedergeknüppelt wurden. Gummiknüppel und Notverordnungen wurden immer mehr zu praktischen Symbolen des Regimes. — Als erstes beantragten die Nationalsozialisten im Reichstag die Aufhebung des Versailler Diktats und der Tributverträge. (Der Auswärtige Ausschuß des Reichstags lehnte diese Unträge am 29. Oktober 1930 ab.)

Reichstags. eröffnung mit 107 Nationalfogtaltften

Nationalfogialiftifche Untrage

Das Entsehen unter den Erfüllungspolitikern war allgemein. Mit Schrecken mußte man feststellen, daß man nicht mehr in der Lage war, die NSDUP als "Splitterpartei" lächelnd abzutun. NSDUP war eine Macht geworden, die jest mit nachhaltiger Wirtung in die Politik eingreifen konnte.

> Berliner Metall. arbeiterftreit

Die Baltung

Sie tut dies bereits am 15. Oktober bei dem Streik von 126000 Berliner Metallarbeitern (gegen die Lohnsenkungen), dem sie ihre Zustimmung gibt. In jeder Frage übernimmt sie die energische Vertretung des ausgeplünderten deutschen Volkes gegen die not= berordnende Regierung. Sie ist durch keine Ueberlassung von Ministerien zu kaufen (wie es bei den parlamentarischen Barteien üblich war) und an der Mitschuld zu "beteiligen" — und lehnt alle der= artigen Angebote konsequent ab. Es kommt ihr nicht auf Ministersessel, sondern auf die Rettung des deutschen Volkes ant Die Rampfstellung ist scharf und klar.

Es ist ein bezeichnendes Symptom der innenpolitischen Lage, daß Sepering man "bewährte" sozialdemokratische Nationalsozialistenbekämpfer — Grzefinsti Sebering und Grzesinski - in diesem Zeitpunkt (22. Oktober und 4. November 1930) zum Preußischen Innenminister und zum Berliner Polizeipräsidenten macht.

partet gegen

Indes sett das Rabinett Brüning seine Politik fort, wenn auch die Birtschafts-Wirtschaftspartei abspringt (und daher der ihr angehörende ReichsBuftimmung bes Reichsrats jum Dleiche. haushaltsplan

justizminister Dr. Bredt am 25. November 1930 zurückritt). Der Reichstrat stimmt dem Haußhaltsplan für 1931 zu (20. November 1930). Die vorgesehene Rurgung der Beamtengehälter wird sogar auf den 1. Februar 1931 vorverlegt. — Die Zahl der Arbeitslosen steigt unaufhaltsam. Sie beträgt am 15. November 1930 3484000, am 1. Dezember 3762000,

Rotverordnung pon Birticaft und Finangen"

Um gleichen Sage wird abermals eine Notverordnung "zur Sicherung bon Wirtschaft und Finangen" erlassen. Und am 6. Dezember gelingt es der Regierung sogar, die Reichstagsmehrheit für sich zu gewinnen, so daß die gegen die Notverordnung gerichteten Aufhebungsanträge abgelehnt werden.

National logialiftischer Rampi gegen ben Silm em Renes"

Es gelingt aber keineswegs, die nationalsozialistische Opposition mundtot zu machen. Wie lebendig fie ist, beweist fie in ihrem Rampf gegen den Film "Im Westen nichts Neues" (ber nach bem berüchtigten pazifistischen Buch gleichen Titels von Remarque gedreht worden war und eine niederträchtige Verunglimpfung des beutschen Frontsoldatentums darftellte). Um 5. Dezember 1930 sehen in Berlin unter Führung von Ba. Dr. Goebbels die nationalsozialistischen Demonstrationen gegen diesen Schandfilm ein, die auch von der Polizei nicht niedergekampft werden können, und erzwingen schließlich bas Verbot des Kilms. —

Bachfenbe MrbeitBlofigfeit

Im übrigen wird ber Reichstag bis zum Februar 1931 vertagt, um eine Atempause für die Regierung zu erreichen. Das Anschwellen ber Arbeitslosenziffer aber ist nicht zu vertagen: 15. Dezember 1930 3977000, 1. Januar 1931 4357000, 15. Januar 4765000, So beginnt das neue Jahr!

MGD-Streite und Unruben im Ruhrgebiet

Die wirtschaftliche Not steigt an. Der marriftische Blutterror wächst. Die Verzweiflung greift immer mehr um sich. Die bon den Rommunisten gegründete "Revolutionäre Gewerkschaftsopposition" (RGO) entfacht am 2. Januar zahlreiche Streits im Ruhrkohlenbergbau (gegen ausgesprochene Kündigungen), in deren Verlauf es zu zahlreichen blutigen Zusammenstößen kommt, die mehrere Sodes= opfer fordern. — Alls Reichstangler Brüning am 4. Januar Oftpreußen bereift, kommt es zu stürmischen Erwerbstofenkund= gebungen gegen ihn. Den gleichen temperamentvollen Empfang erlebt er wenige Tage später in Schlesien. — Die Flut der Arbeitslosigkeit, der Auslandsanleihen, der deutschen Verschuldung und der deutschen Not steigt. Grau und hoffnungsloß sieht dieser Jahresbeginn 1931 aus.

Ermerbelofen. bemonftrattonen gegen Bruning in Oftpreugen und Schleffen

> Der haß aller Parteien aber richtete fich immer stärker gegen bie gegen bie siegreich borwärtsbringenbe nationalsozialistische Volts-NEDAB bewegung und fand seinen Ausbruck in den albernen Worten, die

Bralat Raas

ber Herr Prälat Raas am 3. Januar (bei einer Tagung bes Zentrums in Rassel) an die NSDAB richtete:

"Nehmen Sie Urlaub von der Politik, aber möglichst ohne Retourbillet!"

Man hielt die Nationalsozialisten also nach wie vor nicht für "koali- Die Roalitions. tionsfähig", also trot ihrer Stärke für "ungeeignet", an einer Regie- Redie rungsbildung beteiligt zu werden. Demgegenüber schrieb Dr. Goebbels am 7. Januar äußerst treffend im "Angriff":

"Ift hitler toalitionsfähig? Welch eine freche Unverschämtheit liegt in biefer Frage! Richtiggestellt mußte sie umgekehrt lauten: Salt Bitler die Bankrottparteien ber Doungregierung überhaupt für toalitionsfähig? Es wird ber Sag tommen, wo wir ben Spieg umbreben — der Sag, an dem man nicht mehr fragt: Sollen wir die National-sozialisten in die Reichsregierung nehmen? sondern vielmehr: Hitler regiert, und er hat barüber zu entscheiden, wen er gebrauchen kann und wen nicht."

Aber auf der Gegenseite glaubte man diesen prophetischen Worten nicht, wie man überhaupt von einer geradezu staunenswerten Borniertheit war. Es sei 3. B. daran erinnert, daß am 12. Januar im ReichBarbeitsministerium eine Besprechung mit den "Arbeit- Ablebnung geber"- und "Arbeitnehmerverbanden" über die Möglichkeit der Gin- dienstes führung best (vom Nationalsozialismus geforderten) Arbeits= dienstes slattfand und daß dabei sowohl die Arbeitsdienstpflicht wie der freiwillige Arbeitsdienst abgelehnt wurden, da man sich von ihrer Einführung teine befriedigenden Resultate vorstellen tonntel!

Um fo mehr glaubte man, mit traftstrogenden Redensarten die nationalsozialistische Aufklarungsarbeit übertonen zu muffen. Eppisch sind Mariabereit am 22. Februar 3. B. folgende Sate, die der fozialbemokratische Bundesführer bes "Reichsbanners Schwarz=Rot=Gold", ber "Reichsbannergeneral" Borfing, fagte:

Reichs. banner-Parole:

"Das Reichsbanner steht gerüftet, aber in ber Defensibe. Wenn bie Feinde ber Republik ihre schmutigen Finger gegen uns ausstreden sollten und damit gegen die deutsche Republik, bann muffen fie wiffen, bag wir ihnen nicht mit einem Rosenstrauß in ber hand entgegentreten werben. Wir werben ihnen mit ben Mitteln, mit benen fie uns angreifen, begegnen. Wir werden sie, wenn es nicht anders geht, nieder-schlagen und werden sie, wenn das Interesse bes beutschen Volkes, der deutschen Republik und ber beutschen Nation es erfordert, restlos bis auf ben legten Mann vernichten. Wir find gerüftet!"

Diese großsprecherischen Worte sielen am 16. Januar 1931 bei einer Reichsbannerkundgebung in Magdeburg — im Rahmen einer großangelegten Reichsbanneraktion im ganzen Reiche, die unter der Parole stand: "Marschbereit am 22. Februar!" Diese mysteriöse Parole erweckte bamals ben Unschein, als sei für bieses Datum eine gewaltsame Aktion gegen die verhaßten "Nazis" vorgesehen. Aber

es blieb bei dem Anschein. Der eigentliche Sinn dieser demonstrativen Ankündigung wurde niemals klar — wenn man nicht annehmen will, daß er lediglich darin bestand, von dem peinlichen Sklarekprozeß (siehe 17. Abschnitt) abzulenken, der nämlich Ende Ianuar begann und ein wenig schönes Licht auf die korrupten parlamentarischen Parteien warf. Die Parteien waren sich denn auch in ihrer Abneigung gegensüber der reinlichen nationalsozialistischen Bewegung durchaus einig. Und Herr Dingelden, der Vorsigende der Deutschen Volkspartei, erklärte am 25. Januar 1931 von der ASDAP, sie sei "roh und ungeistig"!

Dingelben gegen bie NEDUP

Schließung von Su-Lofalen in Berlin

Um so "geistiger" waren die Methoden der Gegenseite — wie 3. B. die Unkündigung des Berliner Polizeipräsidenten Grzesinski vom 1. Februar, er werde gegen Lokale vorgehen, von denen "Gewalttätigkeiten" ausgehen. Entsprechend dieser Unkündigung wurden dann eine Reihe nationalsozialistischer (1) Lokale geschlossen, während gerade die Nationalsozialisten in erster Linie unter dem marxistischen Terror zu leiden hatten und die Zahl der nationalsozialistischen Todesopser ständig wuchs. —

Rampf um den Haushaltsplan im Reichstag Bur gleichen Zeit kam es zu erneuten heftigen Rämpsen im Reichstag. Brüning verteidigte den Haushaltsplan, machte schließe lich durch eine versassungswidrige Gesamtabstimmung über den Hause haltsplan die Opposition mundtot (7. Februar) und erreichte eine Mehrheit. Um aber noch eine stärkere Knebelung der unbequemen nationalsozialistischen Opposition durchführen zu können, ließ Brüning am 3. Februar einen Antrag auf Aenderung der Geschäftse ordnung des Reichstags eindringen, der die Rechte der Opposition wesentlich einschränkte. Um diesen Antrag (sowie um Anträge auf Strasversolgung oppositioneller Abgeordneter) entbrannte am 9. Februar ein heftiger Ramps im Reichstag, wobei Brüning die Reichstagsmehrheit auf seiner Seite hatte und daher seine Wünsche durchs drücken konnte.

Aenberung der Geschäftsordnung des Reichstags

Auszug der Nationalsozialisten aus dem Reichstag

Um 10. Februar 1931 erfolgte daraushin der bekannte Außzug der nationalsozialistischen Abgeordneten auß dem Reichßztag, nachdem Pg. Stöhr, M. d. R., im Namen der nationalsozialistischen Fraktion eine Erklärung abgegeben hatte, in der er gegen die versassungswidrige Geschäftsordnung protestiert und u. a. sestgestellt hatte:

"Wir Nationalsozialisten werden in diesem Hause des organisierten Versassungs nicht mehr mitarbeiten.... Wir verlassen also das Young-Parlament und werden erst wiederkehren, wenn sich etwa die Möglichkeit ergibt, einen besonders tückschen Anschlag auf das deutsche Bolk abzuwehren."

Die Deutschnationalen und vier Abgeordnete der Landvolkpartei ichlossen fich bem nationalsozialistischen Vorgehen an. Wie fehr bie bamals Regierenden immer noch mit Blindheit geschlagen waren, bewies wenige Sage fpater (am 19. Februar) Breugens Innenminister Cepering, als er erklarte, er betrachte ben nationalsozialistischen Auszug aus bem Reichstag als einen "berfrühten Faftnachtsicher3". Er berief sich auf die Ueberlegenheit der Staatsmacht. Indes das Bifcole Bentrum die Rirche migbrauchte und die Bischöfe gegen den Nationalsozialismus einsehte: Go erschien am 12. Februar 1931 eine Erklarung ber banerischen Bischöfe, in der behauptet wurde, der Nationalfozialismus enthalte "Irrlehren". Um 7. Marg folgte eine ahnliche Erklärung ber Bischöfe ber Rolner Rirchenprobing.

Aber der konzentrische Angriff gegen die Hitlerbewegung blieb ebens so erfolgloß wie die wirtschaftspolitischen Magnahmen des Rabinetts Bruning. Die Wirtschaftslage verschlechterte sich andquernd, ber Außenhandel ging gurud, die Arbeitslofigfeit erreichte am 15. Februar 1931 bereits fast die fünfte Million (4991000).

Berichlechterung ber Birifcafts. lage

Die innenpolitische Unruhe murbe bamit zwangsläufig gesteigert. So tam es 3. B. beim tommunistischen "Welttampftag gegen bie Arbeitslosigkeit" (25. Februar 1931) erneut zu blutigen Unruhen in zahlreichen Gegenden bes Reiches. — Im Reichstag gelang es Bruning endlich, nach langwierigen Berhandlungen den Reichehaushalt am 25. Marg 1931 zu verabschieden - und am Sage barauf den unbequemen Reichstag nach haufe zu schicken. (Er vertagte sich bis zum 16. Oktober.) Zwei Sage später (28. Marz) erreichte er bom Reichspräsidenten eine weitere Notverordnung: Die "Berordnung gur Befampfung politischer Ausschreitungen", bie erhebliche Ginschränkungen der Versammlungs- und Pressefreiheit, fowie jeglicher Propagandamöglichkeiten brachte und eine Verschärfung ber entsprechenden Strafberfahren borfah. Die Regierungsparteien begrüßten diese Notverordnung außerordentlich, da sie in ihr eine willtommene Möglichkeit faben, nationalfozialistische Versammlungen, Beitungen und Uniformen zu verbieten und die propagandistische Arbeit ber NGDAB weitgehendst lahmzulegen. Aber auch darin waren sie letten Endes im Irrtum, denn diese Notverordnungsbiktatur konnte tatsächlich ben nationalsozialistischen Vormarsch nicht aufhalten.

Rommuniftifcher "Weltlampftag gegen die 21z-

Berabichtebung bes Reichshaus.

\_Berordnung jur Betampfung politifcher Mus. fdreitungen"

Auf der anderen Seite hielt der bolichewistische Stragenterror unvermindert an. Um 1. Mai 1931 hißten die Kommunisten sogar auf der Berliner Universität eine Sowjetfahne und verübten in der darauffolgenden Nacht einen schweren Feuerüberfall auf Nationalsozialisten in Moabit. Rein Sag verging, ohne daß nicht irgendwo

Bolidewiftifder Etrakenterror

im Reiche blutige Ueberfälle von der RPD oder dem Reichsbanner auf Nationalsozialisten verübt wurden. —

Die beutiche bfterreichijche Bollunion

Außenpolitisch erlebte das Rabinett Brüning ebensolche Mißersolge wie innenpolitisch. Eine zwischen dem Deutschen Reiche und Desterreich geschlossene Zollunion erregte den heftigsten Widersberstand der Ententestaaten, wurde von ihnen (laut Beschluß vom 19. Mai 1931) dem Internationalen Gerichtshof im Haag zur Prüssung vorgelegt — und schließlich zu Fall gebracht.

Um 17. Mai wurde der Regierung durch die Oldenburgischen Landtagswahlen (siehe 20. Abschnitt) nachdrücklichst bewiesen, daß die Nationalsozialisten trot aller gegen sie gerichteten Schikanen nach

wie bor im Vormarich waren.

Die deutsche Wirtschaftslage wurde immer katastrophaler. Die Tributverpflichtungen erdrosselten das deutsche Leben. Um 3. Juni 1931 erhob Schacht seine warnende Stimme und sorderte Einstellung der Tributzahlungen. Um 5. Juni wurde vom Reichspräsidenten eine "Zweite Verordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen" erlassen. Den umfangreichen Inhalt dieser Notverordnung, die u. a. erneute Gehaltskürzungen, Kürzungen der Urveitslosenunterstühungen, Steuererhöhungen usw. vorsah, im einzelnen zu erwähnen, würde zu weit führen. Im wesentlichen bedeutete die neue Notverordnung erneuten Druck die zum Weißbluten des deutschen Volkes. Die Regierung begleitete die Verordnung mit einem Aufruf, in dem sie den Mißersolg des Poung-Plans zugeben mußte und in dem es u. a. hieß:

"Zweite Berorbnung gur Sicherung von Birtichaft und Finanzen

> Aufruf der Reichsregierung

> > "Die Voraussetungen, unter benen ber Neue Plan zustanbe gekommen ist, haben sich burch bie Entwicklung, die er selbst genommen hat, als irrig erwiesen. Die Erleichterung, die der Neue Plan nach ber Ansicht aller Beteiligten dem deutschen Volke bringen sollte und fürs erste auch zu bringen versprach, hat er nicht gebracht."

Entrüftungsfturm gegen bie Rotverordnung Der Entrüstungssturm gegen die neue Notverordnung war erheblich. Die Mehrzahl der deutschen Zeitungen kritisierte sie äußerst
abfällig. Die Opposition — insbesondere die Nationalsozialisten —
forderte sofortige Einberufung des Reichstags. Aber schließelich siel die DVP (die ebenfalls opponiert hatte) um, und am 16. Juni
1931 lehnte der Aeltestenrat des Reichstags die Einberufung ab
— mit der Begründung: Die Reichsregierung beabsichtige
nicht, sich der Opposition zur Aussprache zu stellen.

Rommuniftiicher Burgerfrieg

Indessen wütete der kommunistische Terror weiter: Um 3. Juni 1931 Rrawalle und Plünderungen im Ruhrgebiet und in Berlin, am 8. Juni Barrikadenkampse in Hamburg und Unruhen in Chemnis, Beuthen, Bremen, Düsseldorf, Duisburg, am 11. Juni

ichwere Unruhen in Raffel, Frantfurt a. M., Mannheim, Samburg, am 13. Juni Fortsetzung der Strafentrawalle im Ruhrgebiet, in Riel, Samburg, Roln und Leipzig. Um 27. Juni tam Muruhen an Der Berliner es an der Berliner Universität zu tommunistischen Ausschreitun- Univerfität gen, gegen die fich die nationalfogialistischen Studenten tatfraftig zur Wehr festen. Im Berlauf diefer Attionen murde die Universität am 30. Juni geschlossen, mahrend die Bresse - wie üblich — über die Nationalsozialisten herfiel und wieder einmal von "nationalfozialiftischen Studentenfrawallen" schrieb. Die Erregung in der deutschbewußten Studentenschaft war vor allem auch dadurch gesteigert worden, daß am 28. Juni die Polizei mit Gummiknuppeln gegen die Studenten eingesett worden mar, als fie im Lustgarten gegen bas Dittat von Versailles bemonstriert hatten. (Die Regierung hatte die studentischen Unti-Versailles-Rundgebungen aus "außenpolitischen Grunden" verboten.)

Die Regierung und ihre Barteien flammerten fich an ihre Geffel, Regierung setzten jedes erdenkliche Mittel gegen die Opposition ein und taten Bollsmeinung alles, um die wahre Volksstimmung nicht zum Durchbruch tommen 3u lassen. (So lehnte 3. B. am 9. Juli 1931 die Landtagsmehrheit den burch ein Stahlhelm-Boltsbegehren geforderten Untrag auf Auflösung bes Preußischen Landtags ab.) -

Die wirtschaftliche Lage Deutschlands hatte sich inzwischen weiter Die Belimitberichlechtert, die Verschuldung immer gewaltigere Formen angenommen. Aber der Irrfinn der Reparationen, der an der deutschen Wirtschaftskatastrophe zum großen Teil schuld war, hatte auch die anderen Staaten in schwierige Situationen gebracht - "Weltwirtschaftstrife" nannte man das. Da tauchte endlich am 20. Juni 1931 ein neuer "Silberftreifen" am Borizont auf: Der "Boober-Plan". Der Der Doover-Brafibent der Vereinigten Staaten von Amerita, Hoover, erließ eine Botschaft, in der es hieß:

idiaft&trife

"Die ameritanische Regierung ichlagt einen einjährigen Aufichub aller Bahlungen auf Schulden ber Regierungen, Reparationen und Wieberaufbauschulben bor, und zwar bezüglich bes Rapitals wie ber Binfen, ausgenommen naturlich Schulbverpflichungen ber Regierungen, bie fich in Privathanben befinden.

Vorbehaltlich ber Buftimmung bes Kongresses ist bie amerikanische Regierung bereit zu einem Aufschub aller ihr seitens frember Regierungen geschulbeten Bahlungen mabrend bes am 1. Juli 1931 beginnenden Ctatsjahres unter ber Bedingung, bag bie wichtigeren Glaubigerstaaten ebenfalls alle ihnen geschulbeten Bahlungen auf Regierungs-Schulden für ein Jahr aufschieben ....

Unsere Regierung hat sich nicht an ber Auferlegung ber Reparationen beteiligt, noch sich irgendwie bezüglich ihrer Festsehung geaußert. Wir haben mit voller Absicht keinen Anteil gehabt an den allgemeinen Reparationen ober an ber Aufteilung von Rolonien ober von Privateigentum. Die Rückzahlung ber Anleihen, bie wir ben Alllierten für ben Krieg und für ben Wieberausbau gewährten, wurde auf einer Basis geregelt, die weder mit den deutschen Reparationen irgendwie zusammenhing, noch von deren Jahlung abhängig gemacht wurde. Daher ist die Reparationsfrage notwendigerweise ein rein europäisches Problem, mit dem wir nichts zu tun haben. Ich billige nicht im entserntesten die Streichung der uns geschuldeten Summen. Das Weltvertrauen würde durch einen berartigen Schritt nicht gesördert werden. Reiner unserer Schuldner hat das je vorgeschlagen, aber da die Basis der Fundbierung dieser Schuldner die Jahlungssähigkeit des Schuldners unter normalen Verhältnissen durch, wenn wir die gegenwärtigen anormalen Verhältnissen durch, wenn wir die gegenwärtigen anormalen Verhältnisse in Rechnung ziehen..."

In den Kreisen der beutschen Regierung atmete man auf und hoffte auf die durch die Hooder-Botschaft in Aussicht gestellte Gnadenfrist, das "Zahlungsfeierjahr"!

Auslandifder Rrebit ber Reichsbant (Das hinderte freilich nicht, daß wenige Tage später — am 25. Juni 1931 — die Reichsbank gezwungen war, einen ausländischen Kredit in Höhe von 420 Millionen aufzunehmen.)

Einigung fiber ben Doover-Plan Die internationalen Verhandlungen über ben Hoover-Plan setten ein und führten schließlich am 6. Juli 1931 zu einer Einigung auf folgender Grundlage:

1. Die Bezahlung ber Regierungsschulben wird vom 1. Juli 1931 bis

30. Juni 1932 ausgesett.

2. Deutschland bezahlt jedoch ben Betrag ber ungeschützten Annuität; aber die französische Regierung ist, soweit sie in Frage kommt, bereit, einzuwilligen, daß die auf diese Weise von Deutschland geleisteten Bahlungen durch die Internationale Zahlungsbank in garantierten Bonds der Deutschen Reichsbahn angelegt werden.

3. Alle suspendierten Sahlungen tragen unter ben feitens ber ameritanischen Regierung angeregten Bebingungen Binsen und sind bom

1. Juli 1933 ab in gehn Unnuitaten zu tilgen.

4. Die gleichen Bedingungen gelten für bie von ber Reichsbahn auszugebenden Bonds.

Die Zahl der im Laufe der Jahre in verschwenderischer Fülle eingesetzten "Sachverständigenausschüfse" wurde selbstverständlich auch jeht wieder um einen weiteren vermehrt (der die Aufgabe erhielt, die Frage der Sachlieferungen und der technischen Bestimmungen betr. das neue Abkommen zu untersuchen).

Mufruf ber Reichereng aum Dooper-Plan

Um gleichen Tage noch erließ die Reichstregierung einen Aufruf, in der der hoffnungsvolle Satz stand:

"Das hoover-Jahr soll ber Wieberherstellung ber beutschen Wirtsschaft und barüber hinaus ber wirtschaftlichen Erholung ber Welt bienen."

Im Laufe der weiteren Verhandlungen und Vorschläge bekamen die Dinge ein immer bedenklicheres Gesicht, so daß die "nationale

Opposition", die bereits von Unfang an die Entwidlung fleptisch Telegramm der betrachtet hatte, sich genötigt sah, ein Telegramm an den Reichs- Dpwostion betr. tanzler Brüning zu richten (21. Juli 1931), das auch die Unterschrift Plan Ubolf Kitlers trug:

"Dem ursprünglich als Erleichterung gebachten Plan bes amerifanischen Prafibenten hoover wird die unverhullte Absicht Frankreichs entgegengesett, bas beutsche Bolt auf die Dauer unter fein Diftat gu 3wingen. Go foll aus ber Erleichterung eine Berschlimmerung werben.

Es wird ben verantwortlichen Rreifen in Frankreich nicht unbefannt fein, bag in unserem gequalten Bolte, insbesondere in ber Jugend, bie Bergweiflung berart gewachfen ift, bag allerorts gefährliche Gebantengange auffeimen.

Das beutsche Bolt, bas sich von ber Schulb am Rriege frei fühlt, will und tann bie ihm aufgezwungenen Laften nicht langer tragen. Erft recht aber ift eine weitere Schmalerung ber beutschen Staatshohelt un-

erträglich und nicht zu verantworten.

Die gesamte nationale Opposition macht baber in aller Form barauf aufmertfam, baf fie gemaß ihrer Grundeinftellung auch neue Binbungen, bie gegenüber Frantreich eingegangen werben, als für fie rechtsverbindlich nicht anfeben wirb."

Die alte Erfahrung jener Jahre, daß sich alle Deutschland gemachten Busagen schließlich immer wieder mehr ober weniger verflüchtigten, blieb bestehen. Wenn man Gleichheit zugesagt hatte, hatte man es nachher nicht so gemeint — wenn man Abrüstung zugesagt hatte, rustungstrage ruftete man auf. Um 20. Januar 1931 hatte ber frangösische Außenminifter Briand erklärt:

bie Bestimmungen bes Artitel 8 bes Bolferbundvertrages und bie Braambel jum Seil 5 bes Berfailler Bertrages ftellten eine beilige Berpflichtung aller Bolferbundsmitglieber bar. Sebes Bolt fei burch biefe Berpflichtung gebunben.

In Wirklichkeit aber ruftete bas waffenstarrende Frankreich nicht ab, fondern stete auf.

Der groteste Gegensat zwischen Saten und Worten, Wirklichkeit und Schein, ist in jenen Jahren auch in der deutschen Innenpolitik von

einzig bastehender Schärfe.

Auch das sogenannte "Hoover-Moratorium" (siehe weiter oben) brachte in Wirklichkeit nicht bie von ber Regierung in Aussicht gestellte wirtschaftliche Besserung. Der wirtschaftliche Zusammenbruch nahm im Gegenteil turz nach dem Abschluß bes Hoover-Abkommens erschreckend sichtbare Formen an:

Um 13. Juli 1931 wurde bas beutsche Bolt burch ben Banten- Der Bantentrach aufgeschrectt: Die bekannte Danatbant (Darmftabter und Nationalbank) stellte ihre Zahlungen ein. Gleichzeitig geriet die Dresdner Bant in Schwierigkeiten. Das Bertrauen zu ben beutichen Großbanken war zerstört, ber deutsche Kredit zusammengebrochen.

Die deutsche Regierung wandte sich hilsesuchend an das Ausland — erfolglos. Ueberall lehnte man ab, durch weitere Anleihen den Zusammenbruch aufzuhalten.

Ein gewaltiger Sturm auf die Schalter der Banken und Sparkassen seite in ganz Deutschland ein. Ieder fürchtete um sein Erspartes und versuchte, es schleunigst zu retten. Dieser Unsturm mußte naturgemäß die Ratastrophe zum endgültigen Zusammenbruch sühren. Und die Reichsregierung konnte dem Ansturm nur steuern, indem sie zwei Bankseiertage verordnete: Am 14. und 15. Juli blieben die Schalter sämtlicher Kreditinstitute (mit Ausnahme der Reichsbank) sowie die Börse geschlossen. Am 15. Juli wurde der Bankverkehr zum ersten Male wieder ausgenommen (allerdings erst in beschränktem Umfange: es wurden nur Auszahlungen für lebense wichtige Zwede vorgenommen).

Die Aufregung war ungeheuer und fand ihren Niederschlag auch in der Presse. Natürlich wollte von all den Volksverderber-Parteien keiner schuld gewesen sein, und es wirkt geradezu grotesk, wenn man liest, daß der sozialdemokratische "Vorwärts" damals schrieb, die Regierung müsse endlich den Mut haben, alle innen- und außenpolitisschen Konsequenzen rücksichtslos zu ziehen...

"und den Kampf bis aufs Messer mit allen Mitteln der staatlichen Gewalt gegen die Berderber Deutschlands auszunehmen, gegen die sogenannte nationale Rechte, die dies neue nationale Unglud auf dem Gewissen hat".

Reichebanthilfe

Die Reichsbank mußte einspringen, um die Großbanken zu stützen. Um ihnen die nötigen Zahlungsmittel zur Verfügung stellen zu können, mußte sie die Notendeckung erheblich verringern und gleichzeitig Diskontsat und Lombardsat erhöhen. Sie teilte am 15. Juli amtlich mit:

"Mit bem heutigen Tage ist die Gold- und Devisendedung der Reichsbank unter 40% gesunken. Die gesetzlich erforderliche Ermächtigung des Generalrats ist hierfür eingeholt worden. Die Reichsbank hält es nicht für richtig, mit der Erhöhung ihres Diskontsates zu warten, bis die in § 29 des Bankgesetzs angegebenen Voraussetzungen vorliegen, sondern hat in Vorausnahme dieser Verpslichtung bereits heute mit Wirkung vom 16. Juli d. 3. ab den Diskontsat auf 10% erhöht. Gleichzeitig ist der Lombardsat auf 15% festgesetzt worden."

Rommuniftischer "Reichserwerbstofentag" Um gleichen Tage veranstaltete die Rommunistische Partei einen Reichserwerbslosentag (die Erwerbslosenzahl betrug an diesem Tage 3956000) mit Demonstrationen und blutigen Zusammenstößen in allen Teilen des Reiches.

Reichstagseinberufung erneut abgelehnt Die Opposition — insbesondere die NSDUP — forderte dringend Reichstagseinberufung. Herr Bruning bat in einem Schreiben

an den sozialdemokratischen Reichstagspräsidenten Loebe noch bringender um Ablehnung ber Reichstagseinberufung - im Binblid auf ben "Ernst ber gegenwärtigen Lage". Go irrfinnig biefe Begrundung ist, so naheliegend mar es freilich, daß Bruning angesichts bes Bantrotts seiner Politit sich bavor scheute, Rede und Untwort zu stehen. Der willfährige Ueltestenrat bes Reichstags lehnte bann auch am 17. Juli 1931 die Einberufung ab.

Um nun auch noch die sturmische Rritit der nationalsozialistischen Blatter zu übertonen und gegebenenfalls abzuwurgen, erließ er am gleichen Sage eine "Notverordnung gegen Ausschreitungen in der Preffe" mit folgendem Wortlaut:

"Not-verordnung aegen Musfdreitungen in der Preffe"

"Auf Grund bes Artifels 48 Abfat 2 ber Reichsberfaffung wird für bas Reichsgebiet verordnet:

§ 1: Der verantwortliche Schriftleiter einer periodischen Drudichrift ist verpflichtet, auf Berlangen ber oberften Reichs- ober Landesbehörben oder ber von ihnen bestimmten Stellen Rundgebungen sowie Entgegnungen auf bie in ber periodischen Drudichrift mitgeteilten Satsachen ohne Einschaltung ober Weglassung unentgeltlich aufzunchmen.

Der Abbrud hat unverzüglich, bei Sageszeitungen spatestens in ber nach Eingang ber Rundgebung ober Entgegnung nachstfolgenben, für ben Drud nicht bereits abgeschlossenen Nummer zu erfolgen. Die Rundgebung ober Entgegnung ift an ber bom Ginsenber bestimmten Stelle mit ber bon ihm bestimmten Ueberschrift und in ber von ihm bestimmten Schrift zum Abdrud zu bringen. Gine Stellungnahme zu einer Entgegnung in berfelben Nummer ift unguläffig.

§ 2: Drudichriften, burch beren Inhalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ift, tonnen polizeilich beschlagnahmt und eingezogen

werden. Periodische Drudichriften fonnen verboten werben:

1. wenn ber Borichrift bes Paragraphen 1 zuwidergehandelt wird, ober 2. wenn burch ihren Inhalt bie öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird .... "

Mit der deutschen Rrise befaßte sich auch die Londoner Ronferen3, die am 20. Juli 1931 begann, aber taum ein wesentliches Er- und deutsche gebnis zeitigte. Schlieflich murbe am 23. Juli wenigstens ber ber Reichsbant gegebene Rredit in Bohe von 420 Millionen (fiehe weiter oben) verlängert. — Ebenfalls in London tagte ber zur Durchführung des Hoover-Abkommens (fiehe weiter oben) eingefette "Sachverftandigen-Ausschuß", bessen Verhandlungen dann schließlich zu einem Rompromiß führten. Dieses "Londoner Schlufprototoll" wurde Contoner am 11. August 1931 unterzeichnet — am Tage ber "Berfassunges protofonfeier" im Reich. Es beleuchtete wirfungsvoll die traurige Berfaffung, in der sich Deutschland befand.

Der Cach. peritandigen: Anglichuß pcp Doover-Blans

Die Reichsregierung hatte sich inzwischen (am 1. August) mit puie des 300 Millionen an der Dresdner Bank beteiligen muffen, um diese Presdner Bank 34 retten.

Rommuniftifcher Anti-Artegs-Tag" Um gleichen Tage veranstalteten die Rommunisten einen Untistriegstag, der wiederum zu blutigen Zusammenstößen führte — in Berlin wurden bei diesen Kämpsen ein Polizeihauptwachtmeister und ein Rommunist erschossen. Der Rommunistensührer Pied tat an diesem Tage (in einer Versammlung in Berlin-Moadit) die bezeichnende Aleußerung, die russische rote Armee stehe bereit, um einer tommunistischen Armee in Deutschland zu Hilse zu kommen, wenn die deutschen Rommunisten sich anschieden würden, dem "bürgerlichen Staat" den Garauß zu machen! — Derart unerhörte kommunistische Bürgerkriegshehe konnte damals ungestört verübt werden.

Bolfbenticheid über die Auflöfung des preußischen Landtags Man begnügte sich im wesentlichen damit, in sinnloser und verslogener Urt und Weise, die Rommunisten mit den Nationalsozialisten in einen Sopf zu wersen. Ein Beispiel dieser Methode bietet ein Aufrus der preußischen Regierung gegen den vom Stahlhelm eingebrachten Volksentscheid zur Auflösung des preußischen Landtags. Das Volksbegehren (siehe weiter oben) war erfolgreich gewesen, die Landtagsmehrheit hatte jedoch die Auflösung abgelehnt, so daß jeht der Volksentscheid vor der Türe stand. Die Tatsache, daß hinter dem Antrag des Volksentscheids nicht nur die Nationalsozialisten (und die gesamte sogenannte "nationale Opposition") standen, sondern daß sich auch die RPD zur Unterstühung des Volksentscheids entschlossen hatte, wurde von der preußischen Regierung dazu benutzt, in ihrem Aufrus (6. August 1931) zu behaupten:

"Vereint wollen die Links- und Rechtsradikalen, wollen Nationalsozialisten und Rommunisten das letzte große Bollwerk, die Zitadelle der Demokratie und Republik in Deutschland, Preußen, erstürmen. Gelingen des Bolksentscheids bedeutet: Sieg zweier für den Augenblik vereinter gegnerischer radikaler Flügel, die dann in einen erbitterten Rampf miteinander um die Endherrschaft eintreten und Staat und Wirtschaft in diesen Bernichtungskampf mit hereinreißen würden. Ein Scheitern des Bolksentscheids ermöglicht eine Weiterführung der ruhigen und stetigen Regierungspolitik in Preußen zur Aufrechterhaltung der Ordnung und als wertvollste Stütze des Reiches bei allen Berhandlungen mit dem Ausland, die der Festigung des Bertrauens zu Deutschland und dem Wiederausdau seiner Wirtschaft dienen."

Mit Hilfe der weiter oben angeführten Pressenotverordnung Brünnings wurde dieses unglaubliche Machwerk in sämtliche Zeitungen gebracht — weshalb der Reichspräsident (der dieses Vorgehen mißebilligte) die Reichsregierung um Einreichung von Vorschlägen zur Uenderung der Pressenotverordnung ersuchte.

Diferfolg bes Bolfsenifcheibs Unter bem Drud ber Regierung lief dann am 9. August 1931 ber Boltsentscheib negativ auß: Aur 36,9 % ber Stimmberechtigten stimmten mit "Ja".

Alm gleichen Tage tam es abermals zu einem blutigen kommunistischen Strafenkampf gegen die Polizei (vor dem "Rarl-Lieb-Inecht-Haus" am Bulowplat in Berlin), wobei zwei Bolizeis offiziere und ein Rommunist getötet wurden. -

Erichtehung von zwei Bolizeioffizieren por dem Ratl. Biebinecht-baus

Auch die aukenpolitische Entwicklung war keineswegs geeignet, das Unsehen bes Rabinetts Bruning zu festigen. Die beutsch-ofterreichische Bollunion (fiehe weiter oben), die fo viel Staub aufgewirbelt hatte, fiel ins Waffer. Der Internationale Gerichtshof im Bollunion Baag, bem die Angelegenheit zur Entscheidung vorgelegt worden war, entschied am 5. September 1931 (mit 8 gegen 7 Stimmen!) gegen Deutschland und Desterreich und bezeichnete die Zollunion als unvereinbar mit dem Friedensvertrag von St. Germain (Friedens-Dittat ber Entente gegen Desterreich) und bem Genfer Protofoll von 1922.

Das "Urteil" lautete:

Urteil bes Internationalen Gerichtehofes im Saag gegen bie beutich-

"Ein Bollregime zwischen Deutschland und Desterreich auf ber Grundlage und in ben Grenzen ber Prinzipien bes Protofolls bom 19. Marg 1931 ist nicht vereinbar mit dem Protofoll Aummer 1, gezeichnet in Genf am 4. Oftober 1922."

Innenpolitisch versuchte man mit den verschiedensten Magnahmen — aber ideen- und planlos — die wirtschaftliche Lage des Reiches und der Länder zu bessern.

Um 12. September 1931 brachte die preufische Sparnotverordnung einschneibende Rurgungen ber Beamtengehalter.

Breußifche notverordnung

In der Hoffnung, dadurch mehr Steuern zu bekommen, erließ die ReichBregierung am 19. September eine Umnestie für Steuer= hinterziehungen unter bestimmten Auflagen. In der amtlichen Erlauterung hierzu heißt es:

Umneftie für Steuerbintergiebungen

"Bur Steueramnestie wird folgendes bemertt: Steueramnestie foll nach ber neuen Berordnung nicht nur eintreten, wenn ber Steuerpflichtige bie bisher vorgesehene Unzeige gegenüber ber Steuerbehörde mit entsprechenden Nachzahlungen für 1931 und 1930 macht, sondern auch bann, wenn er, ohne bag er gur Unzeige, bie von manchen, bie wieber fteuerehrlich werben und gahlen wollen, gescheut wird, verpflichtet sein soll, bie von der Reichsbahn jett ausgegebene steuerfreie Unleihe im Nennwert bes bisher verschwiegenen Bermögens per 1. Januar 1931, und wenn hinterzogenes Einkommen, Erbichaften, Schenkungen, Gewerbeertrag ober 5% bes Umfakes in einem ber Sabre 1930, 1929 ober 1928 größer ift, Unleihe in Bobe biefes Betrages erwirbt."

Diesen für das damalige System so bezeichnenden Ausführungen ist nichts hinzuzufügen.

Da die Mittel der Arbeitslosenversicherung nicht mehr ausreichten, fürzte man am 1. Oktober die Höchstbauer ber versicherungsmäßigen Arbeitslosenunterstützung.

Rurgung ber Dauer ber arbeitelofen. unterftütung Somieriafeiten bet der Bahlung der Beanitengebälter

Um 5. Oktober ordnete ber preußische Finanzminister an, daß ben Beamten am 10. Oktober nicht die zweite Balfte ihres Monats= gehalts (wie bisher) auszugahlen sei, sondern nur ein Biertel.

Es ließen sich unschwer noch viele Symptome dieser Urt aufgahlen. Und als höchst gefährliche Symptome mußten diese Ereignisse gemertet merben.

3weites Kabinett

Um 7. Oftober endlich trat das Rabinett Bruning gurud - aber Bruning nur, um einem zweiten Rabinett Brüning Plat zu machen, das am 9. Oftober gebildet wurde. Als bemerkenswerteste Uenderung war zu verzeichnen, daß der Reichswehrminifter General Groener gleichzeitig mit ber Wahrnehmung ber Geschäfte bes Reichs= innenministere beauftragt worden war! Und man tonnte barin wohl den Versuch einer - wie der "Völkische Beobachter" schrieb -"berschleierten Militardiktatur unter politischer Oberaufsicht des Zentrum&" feben. -

Bachfenbe Arbeitelofigfeit

Inzwischen wuchs die furchtbare Arbeitslosigkeit wieder unaufhaltsam an, hatte bereits wieder die vierte Million überschritten und wies jest schon 4350000 erwerbslose Volksgenossen auf. -

Moolf Sitler jum erftenmal bei Bindenburg

Um 10. Oktober 1931 war der Führer Udolf Sitler gum ersten Male zu einer Aussprache bei dem Reichspräsidenten von gindenburg. Der Berliner Polizeipräsident beging die brutale Saktlosigkeit, am gleichen Sage eine Reihe Berliner GU-Beime gu ichließen und damit zahlreiche SU-Manner obdachloß zu machen.

Schließung von Berliner SA-peimen

Um 11. Oktober veranstalteten NSDUV, DNVV und Stahlhelm eine gemeinsame Rundgebung der nationalen Opposition in Bargburg. Diefe "Bargburger Sagung" bedeutete eine geschloffene Rampfansage gegen das Rabinett Bruning und das preußische Rabinett des Sozialdemofraten Braun. In der in harzburg gefaßten Entschließung heikt es:

Die Tagung von Bargvurg

> "... Jebe Regierung, bie gegen ben Willen ber geschloffenen Nationalen Opposition gebildet werben sollte, muß mit unserer Gegnerichaft rechnen. Go forbern wir ben fofortigen Rudtritt ber Regierungen Bruning und Braun, die fofortige Aufhebung ber biftatorifchen Bollmachten fur Regierungen, beren Busammensehung nicht bem Volkswillen entspricht und die sich nur noch mit Notverordnungen am Ruber halten fonnen. Wir fordern fofortige Neuwahlen ber überalterten Bolfsvertretungen, bor allem im Reich und in Preugen. Im vollen Bewußtsein ber bamit übernommenen Berantwortung erflaren wir, daß die in der Nationalen Opposition stehenden Berbande bei tommenden Unruhen wohl Leben und Eigentum, Saus, Sof und Arbeitsstellen berjenigen verteidigen werden, die sich mit uns offen gur Nation bekennen, daß wir es aber ablehnen, bie heutige Regierung und bas heute herrichende Spftem mit bem Einsat unseres Blutes gu ichugen.

Wir verlangen Wiederherstellung ber beutschen Wehrhoheit und Ruftungaausgleich. Ginig fteben wir zu biefen Forberungen. Geächtet ift jeber, ber unsere Front zerreißen will. Wir beschwören ben burch uns gewählten Reichsprafibenten bon Sindenburg, bag er bem fturmischen Drangen von Millionen vaterlandischer Manner und Frauen, Frontsoldaten und Jugend entspricht und in letter Stunde durch Berufung einer wirklichen nationalen Regierung den rettenden Rurswechsel herbeiführt..."

Das Ringen zwischen ber Regierung Bruning und ber Opposition wurde jest in verschärftem Make fortgefest. - Im Reichstag wurde bier Tage lang gefämpft - bis schlieflich am 16. Oktober 1931 bas Rabinett Brüning mit knapper Mehrheit sich halten konnte: Der Miß- anappe Mehrheit für trauensantrag gegen die Regierung wurde mit 295 gegen 270 Stim- Brüning im Reichstag men abgelehnt. (Außerdem wurden die oppositionellen Unträge auf Reichstagsauflösung und Aufhebung ber Notverordnungen mit-etwas stärkeren Mehrheiten abgelehnt.) Im übrigen gelang es, ben Reichstag bis zum 23. Februar 1932 zu bertagen. Abermals eine Frist.

Uber baß es fich bei der "Stabilität" diefes Regierungefhstems Sa-Aufmarich nur noch um turge Fristen handeln konnte, tam auch in den Worten Ubolf Hitlers zum Ausbruck, als er am 18. Oftober 1931 beim SU-Aufmarich in Braunschweig 24 neue Standarten verlieh und dabei u. a. sagte:

in Braunfcweig

"Sie haben heute 24 Standarten empfangen. Ich glaube, es werben Die letten fein, Die Gie bor bem Giege ber Bewegung in Ihre treue Obhut nehmen. Wenn wir nicht in letter Minute Die Nerven verlieren, bann wird teine Macht in Deutschland uns nieberzwingen tonnen."

Bei diesem denkwürdigen Aufmarich der GU-Gruppe Nordmark mar-Schierten 104000 Mann auf.

Wenige Tage später - am 23. Oktober - wählte die Bremische Burgerschaft ben Nationalsozialisten Dr. Badhaus zum Prafidenten.

Rational= fogialiftifcher Prafident der Bremifchen Burgericaft

Die Linie ber politischen Entwidlung war flar erkennbar - und auch burch Schikanen nicht aufzuhalten (3. B. auch nicht baburch, daß jest am 3. November der preußische Innenminister sämtliche Demonstra-Berfammlungen und Umguge unter freiem himmel verbot). in Preußen

tioneverbot

Ein gewaltiger nationalsozialistischer Wahlsieg in Hessen (siehe 20. Abschnitt) verstärkte diesen Eindruck. Als der Nationallozialist Dr. Frid in Versammlungen erklärte, ber Nationalsozialismus werde — wenn er an die Macht gekommen sei — den volksfeindlichen Marrismus mit Stumpf und Stiel ausrotten, kundigte der preußische Innenminister Gevering Redeverbot an. Was nedeverbot freilich an der kommenden Satsache kaum etwas ändern konnte. — Auch die beharrlichen Weigerungen, ben Reichstag einzubetufen, konnten das Bertrauen in die "Stabilität" des "herrschenden" Regimes durchaus nicht festigen. —

"Blerte Rotverordnung" Und die Not stieg. Am 10. November 1931 4620000 Arsbeitslose, am 15. November 4844000. Auch die "Vierte Notsberordnung" vom 8. Dezember hielt diese Entwicklung keineswegs auf. Die Regierung führte mit dieser Notverordnung u. a. eine Lohnsenkung um 10 % durch (die durch eine entsprechende Preisssenkung ausgeglichen werden sollte) und verordnete gleichzeitig ein allgemeines Uniformverbot und einen "Burgfrieden" bis zum 3. Januar 1932. Diese Unterbindung jeglicher politischen Propaganda richtete sich natürlich in erster Linie gegen die Nationalsozialisten, die ja auf diesem Gebiete weitauß am aktivsten waren. — Gleichzeitig hielt Herr Brüning eine Rede über den Kundfunk "gegen die Nebenregierung Hitler". (Man fühlte sich bereits recht unwohl.)

Rundfunfrebe Brunings

Abolf Sitlers offener Brief an Brüning Abolf Hitler antwortete am 14. Dezember 1931 in einem offenen Brief an ben Reichstanzler Brüning und erklärte hinsichtlich ber Verärgerung ber Regierung über seine Rebetätigkeit:

".... Wenn man heute bennoch höheren Ortes in bieser Rebetätigkeit etwas Ungehöriges erbliden will, bann erspare man uns bas Reben und gebe uns bie Macht..."

Abolf Hitler übte in diesem offenen Briefe gleichzeitig schonungslose Rritik an dem völligen Versagen der Regierung Brüning gegenüber dem marxistischen Mordterror und stellte sest, daß diese rote Mordseuche der nationalsozialistischen Bewegung allein in einem Jahre über 50 Tote und über 4000 Verwundete gestostet hat.

Der rote Mordterror raste — Millionen Arbeitslose gingen stempeln — SPD, Reichsbanner und Freie Gewerkschaften schlossen sich am 23. Dezember 1931 zur besseren Bekampfung des Nationalssozialismus zur "Eisernen Front" zusammen — so sah der von Herrn Brüning verordnete "Weihnachtsfrieden" (der schon weiter oben erwähnte "Burgfrieden") aus.

Die "Giferne Front"

"Beihnachtefrieden"

So brach bas Jahr 1932 an, das lette Jahr bes Novemberspitems.

## Unaufhaltsamer Siegeszug der NSDUP

In diesem Augenblick — am Jahresende 1931 — hatte die NSDAP bereits 806294 Mitglieder, mahrend es ein Jahr borher 389000 migliebergewesen waren. Denn in ber gleichen Zeit, da das Regime Bruning Redun berzweifelt um seine Machtpositionen gefampft hatte und seine "Bertrauensbasis" immer schmaler wurde, hatte die NGDUP nicht nur ihren Rampf erfolgreich fortgesett, sondern hatte eine Stellung nach ber anderen erobert: Das Jahr 1931 hatte sie um ein gang wesentliches Stud ihrem Ziele nähergebracht.

Schon das Jahresende 1930 hatte - furz nach dem großen Sieg bom 14. September (siehe 18. Abschnitt) — noch weitere Wahlsiege gezeitigt:

Um 16. November 1930 bei ben Boltstagswahlen in Dangig 31516 nationalsozialistische Stimmen (16,1%) und 12 Abgeordnete (bisher 1) bon insgesamt 72;

am 30. November 1930 bei ben Burgerichaftsmahlen in Bremen 51324 nationalsozialistische Stimmen (25,6%) mit 32 Abgeordneten (bisher teiner) von insgesamt 120. 21m 16. Januar 1931 wurde ein nationalsozialistischer Bürgerschaftsprasibent gewählt.

Bablen in Dangig und Bremen

Der Jahresbeginn 1931 sah die NSDUP wieder in organisatorischer und propagandistischer Aufbauarbeit:

Um 1. Januar 1931 wurde bei der Reichsleitung die Wirtschaftspolitische Abteilung der NGDUP (unter Pg. Dr. Wagener) ing Leben gerufen,

Birticaftepolitifche Abreilung ber NEDAR

Um gleichen Sage nahm zum ersten Male bie nationalsozialistische politisch-satirische Wochenschrift "Die Brennessel" ihren Rampf auf.

Um 15. Januar 1931 wurde die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation (NSBO) bei der Reichsleitung RSBO (unter Pg. Schuhmann) gegründet (nachdem im Gau Berlin Bg. Engel bereits 1928 mit ber Schaffung nationalsozialistischer Betriebs-Bellen begonnen und Pg. Muchow dann einen einheitlichen Gauorganisationsplan hierfür geschaffen hatte). Jest wurde auch im gesamten Reiche ber nationalsozialistische Rampf um die Betriebe er-Offnet.

Um 9. Februar 1931 vereinigte der "Agrarpolitische Apparat der NSDUP" (siehe 18. Abschnitt) unter Pg. Darre zum ersten Male die Bertreter des nationalsozialistischen Bauerntums aus allen Gauen foglalistischen 3u einer nationalsozialistischen Bauerntagung in Weimar. - Bauerntagung in Weimar.

Mational.

Brüning gegen die NSDUP Um dieselbe Zeit lag die Bewegung Abolf Hitlers in schwerstem Rampse mit der Regierung Brüning, die alles versuchte, um die NSDAP abzuwürgen. Um 7. Februar 1931 wurde im Reichstag das nationalsozialistische Mißtrauensvotum gegen Brüning abgelehnt. Um 9. Februar sette Brüning im Reichstag zur Rnebelung der Opposition eine neue Geschäftsordnung durch. Um 10. Februar verließen die 107 nationalsozialistischen Abgesordneten geschlossen den Reichstag. (Diese Borgänge wurden im einzelnen bereits im 19. Abschnitt behandelt.)

Der rote Terror

Aufruf bes Führers gegen Provofateure

Auf der anderen Seite hatte sich die NSDUP gegenüber dem stänbig anschwellenden roten Terror burchzuseten. Die organisierten Ueberfälle des Reichsbanners und der tommunistischen Untifa auf unbewaffnete GU- und 44-Manner, Hitlerjungen und Parteigenoffen schufen eine berart unerträgliche Utmofphare, bag nur äußerste nationalsozialistische Disziplin bor Unüberlegtheiten, auf die ber Gegner ja nur wartete, bewahren tonnte. Der Führer Ubolf Hitler fab fich baber am 16. Februar 1931 erneut genotiat, entsprechend ben gesetlichen Bestimmungen strengstens jeden Waffenbesit zu verbieten. In einem Aufruf an die NSDUB wies er barauf hin, daß diese Unweisung angesichts des gegnerischen Mordterrors zwar fehr bitter fei, daß er aber unbedingte Disziplin fordern muffe, um bem Spftem feine Möglichkeiten gu einem Berbot ber Bewegung zu geben. Er warnte vor Locfpigeln und Provokateuren, die versuchen, der GU Waffen zu vertaufen, um damit die nötige gandhabe zu schaffen, die Bewegung von Staats wegen zerschlagen zu lassen. Der Aufruf, ber ein besonderes historisches Dotument darstellt, schließt mit dem seherischen Sag:

"Ueber all bem Dunft von Lug und Trug, von haß und Terror wird sich am Ende bennoch bas neue Reich erheben, bessen Schmiede Ihr feib."

Und die NSDUP hielt durch, die Rameraden der SU und # bewahrten die Disziplin angesichts der bewassneten Banden des Reichsbanners, angesichts der kommunistischen Mordwelle, die unter der bezeichnenden Parole der RPD stand: "Schlagt die Faschisten, wo Ihr sie trefft!"

Schlagt bie Raidiften, mo Ihr fie trefft!"

Die RPD hat ihre besondere primitive Terminologie: Ganz allgemein zersielen die Menschen politisch lediglich in Rommunisten und Faschisten. Da gab es Nazisaschisten oder Hitlersaschisten (NSDUP), Sozialsaschisten (SPD), Links- und Rechtssaschisten und ähnlichen blühenden Unsinn. Wenn die RPD aber schlechthin von "Faschisten" sprach, so meinte sie regelmäßig die NSDUP. Und so forberte sie hier auf: Schlagt die Nationalsozialisten, wo Ihr sie trefft!

Das war nicht mehr die Parole einer politischen Partei, sondern die Mordaufforderung einer Gangsterbande — eine Aufforderung, die

ihre blutigen Früchte trug und Hunderten von Nationalsozialisten das leben toftete - und ebenso den verhehten Volksgenossen, die sich bon den margiftischen Drahtziehern zu diesem Mordwerk migbrauchen ließen und ber erzwungenen nationalsozialistischen Notwehr erlagen. Es ist heute taum noch zu begreifen, daß es einmal eine Regierung gab, die es duldete, daß vor ihren Augen - öffentlich in Zeitungen und Flugblättern - solche Mordvarolen ausgegeben wurden.

Denn die Bruningiche "Notverordnung gur Befampfung po= Bebarblider litischer Ausschreitungen" bom 28. März 1931 (fiebe 19. Ab-Schnitt) richtete sich teineswegs bagegen, sondern diente in erster Linie der Bekampfung der NGDUB. Man hoffte, die Nationalfozialisten durch ein Net von Schikanen — Berbote von Uniformen, Versammlungen, Zeitungen usw. — endlich doch zu Unbesonnenheiten reigen zu konnen. Dies brachte ber Suhrer auch in feinem baraufhin erlassenen Aufruf bom 30. Märg 1931 flar gum Ausbruck, in bem er auch gegenüber diefer Notverordnung ftrenge Difgiplin und Gesetlichkeit befahl.

Bubrere gur "Rotveroronung gegen politifche fdreitungen" Fride Rüdiritt

Mufruf bee

Kampf gegen bie NSDAB

in Thuringen

Von allen Seiten stürmten die Gegner an, Mit Hilfe der Deutschen Volkspartei wurden am 1. April 1931 im thüringischen Landtag die sozialdemokratischen Migtrauensantrage gegen die Nationallogialisten Minister Frid und Staatsrat Marschler angenommen, worauf beide Parteigenoffen ihren Rudtritt erklärten.

Um gleichen Sage brach in ber Berliner SU die sogenannte "Stennesrevolte" aus: Stennes war Dfaf-Stellvertreter-Oft ge- Stenneswesen, b. h. ihm unterstand die gesamte oftelbische SU. Wie im Borjahre Otto Straffer (fiehe 18. Abschnitt), so zettelte jeht Stennes treulos eine Revolte gegen den Führer an, da er den "legalen Weg" nicht mitmachen wollte - und um sich seiner Absehung zu widersegen. Adolf Hitler hatte keineswegs die Absicht, den Putschwünschen bes herrn Stennes zuliebe die Su und damit die gesamte Bewegung — und damit letten Endes die deutsche Zukunft — aufs Spiel zu seten - und griff entschlossen burch. Stennes und mehrere seiner Unterführer wurden aus der Partei ausgeschlossen, und nach wenigen Sagen gerbrach die treulose Revolte an der Treue der SU 3u ihrem Führer Abolf Hitler. Besonders verdient um die Aufrechterhaltung der Dissiplin hatte sich die Berliner 44 unter Pg. Da= luege gemacht. Der Führer schrieb damals bas berühmte Wort: "14-Mann, Deine Chre heißt Treue!" -

Mur gang wenige SU-Manner leisteten Stennes Gefolgschaft, und furge Zeit spater hatte fich sein kleines Sauflein in Nichts aufgelöst. Die jubilierenden Hoffnungen der gegnerischen Zeitungen waren verflogen. Es hatte sich wieder einmal gezeigt, daß es un-

möglich war, gegen Abolf Hitler zu putschen. Er und seine Bewegung waren eins. Weber folche fruchtlosen Versuche noch tausenbfältiger

Man mußte im Gegenteil immer ernfthafter mit diesem Vormarich

Unfturm ber Gegner konnten seinen Vormarich aufhalten.

als einer politischen Realität rechnen, wenn man es im gegnerischen Lager auch fehr ungern wahr haben wollte. Die Dinge waren schon so weit gediehen, bak bereits bas Ausland fich fehr intenfiv mit Abolf hitler und seiner Bewegung als politischem Machtfaktor beschäftigte. War bies schon am Jahresende 1930 beutlich in Ericheinung getreten, als fich ber frangofifche Polititer Berve mit einer Anfrage an hitler betr. feine Stellung zu einem beutschfrangösischen Militarbundnis wandte und Adolf hitler am 26. Ottober 1930 im "Bolfischen Beobachter" antwortete, fo tam bies erneut im Mai 1931 gum Ausbrud, als Pg. Göring, ber politische Beauftragte bes Führers, in Rom bem italienischen Regierungschef Muffolini und dem Batitan Besuche abstattete. In gleicher Weise machte Unfang Dezember 1931 Bg. Ulfred Rofenberg Befuche in London, Um 4. Dezember gab Abolf Bitler den auslandischen Breffevertretern ein Interview im Botel "Raiferhof" (bem ftanbigen Berliner "Sauptquartier", wenn der Führer in der Reichs hauptstadt weilte), und am 11. Dezember schwoll ber Merger Brunings über bas ber NGDUB geltende ausländische Interesse berart an, daß die ReichBregierung die borgesehene Uebertragung einer hitlerrebe nach Umerita verbot. Niederschlag biefer verbitterten Stimmung war es auch, wenn sich Bruning wenige Tage borher (am 8. Dezember 1931) in seiner Rundfunkansprache (fiehe 19. Abschnitt) über bie "Nebenregierung hitler" beschwerte. Aber wenn Bruning aus bem Fenfter ber Reichstanzlei in ber Wilhelmstraße hinübersah zum "Raiferhof" und Berbitterung barüber empfand, baf bas Interesse bes Quelande sichtbar mehr auf ben "Raiferhof" gerichtet war als auf die Wilhelmstraße — so anderte bas nichts an ber unerbittlichen und gerechten Entwidlung, die eines Sages über ihn hinwegschreiten mußte. Der Berlauf bes Jahres 1931 bewieß bas eindeutig: Trot aller Ungriffe, allen Terrors, aller Ber-

Briefmedfel Bitler-Berve

> Bg. Goring in Rom

Bg. Rofenberg in London

Sitler. Interview por auslandifden Preffevertretern

Berbot ber Hebertragung einer Bitlet. Amerifa

Das Musland und bie NEDAR

Landiags. mablen in Shaumburg-Lippe und Dibenburg

Um 3. Mai 1931 bei ben Landtagswahlen in Schaumburg-Lippe 7854 nationalsozialistische Stimmen (26,9 %) mit 4 Abgeordneten (bisher keiner) von insgesamt 15;

bote, bes Stennesputsches und ber Notverordnungen stiegen bie nationalsozialistischen Stimmenzahlen bei sämtlichen Wahlen in über-

am 17. Mai 1931 bei ben Lanbtagswahlen in Oldenburg 101 490 nationalsozialistische Stimmen (37,2 %) mit 19 Abgeordneten (bisber 3) von insgesamt 48.

zeugender Wucht:

In Oldenburg wurde die NSDUP damit zum ersten Male stärtste Frattion in einem Landtag!

Indes sich das regierende System in seiner ganzen hilflosen Schwäche am 13. Juli 1931 in dem großen Bankentrach (fiebe 19. Abschnitt) vor aller Welt offenbarte.

Gleichzeitig tagte in Grag der Deutsche Studententag (bie jährliche Vertretertagung der Deutschen Studentenschaft, die in diesem in Graz Jahre nach Graz gelegt worden war). Und hier zeigte es sich, daß sich der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund (unter Bg. Baldur bon Schirach) in ber Studentenschaft durchgesett hatte: Die Nationalsozialisten hatten auf dem Studententag zum ersten Male die absolute Mehrheit. Zum ersten Male wurde ein Nationalsozialist zum Ersten Vorsikenden ber Deutschen Studenten-Schaft gewählt (Ba, Walter Lienau, an bessen Stelle später Pg. Gerhard Rrüger trat). -

Deutscher Stubententag

Immer vielgestaltiger vollzog sich der organisatorische Ausbau der nationalsozialistischen Bewegung: Am 1. Mai 1931 wurde das "Na= tionalsozialistische Rraftfahrkorps" (NSRR) unter Gruppenführer Hühnlein geschaffen. — Um 31. Mai wurde der Entwurf Gu-Dienftder SU-Dienstvorschrift veröffentlicht. — Um 15. Juni weihte Abolf Hitler die Reichsführerschule der SU in München ein. — Um 1. August wurde die Reichspressestelle der NSDAP unter Bg. Dr. Otto Dietrich errichtet. — Am 1. Oktober wurde die "NG-Frauenschaft" unter Pg. Elsbeth Bander gegründet. - Um 30. Oktober wurde das Umt des Reichsjugendführers der NSDUP geschaffen (bem HI, Jungvolk, BdM, NSDStV und NGG unterstanden) und Pg. von Schirach zum Reichsjugendführer ernannt. (Gleichzeitig übernahm Pg. Abrian von Renteln die Leitung der Hitlerjugend.)

Mattonal= lozialiftifches Araftfahrtorps

porfdrift Reichsführerfoule der GM

Reiche. preffeftelle der NSDAB

NS-Frauen-

Reichstugendführer Pg. von Schirach

Die Organisation der NSDUP wuchs, dehnte sich aus und wurde so zur gewaltigsten bisher in der Geschichte dagewesenen politischen Organisation. Welche Unsumme von freiwilliger Arbeit und Opfern in diesem Bau steckt, in dieser Organisation und ihrer gewaltigen Aufklärungsarbeit zur Zusammenschweißung aller kämpferischen Elemente — das kann nur ber ermessen, der den Aufbau miterlebte. Und wenn nach einem Leben voll Kampf und Opfer der Gauleiter der heffischen Nationalsozialisten, Beter Gemeinder, am 30. August Gauletter Beter 1931 nach einer Rede in Mainz einem Herzschlag erlag, so hat auch er sein Leben der Bewegung geopfert. Und ein ebenso widerwärtiges wie unvergekliches Beispiel des politischen Katholizismus war es, daß ihm das kirchliche Begräbnis verweigert wurde, weil er

Gemeinder +

führender Nationalsozialist gewesen war. Der Haß der Gegner reichte über das Grab hinaus. —

Der Aurfürftenbainm-Prozeß Aber die ASDAP marschierte weiter — trot des Hasses der Gegner und des Wutgeheuls der Presse, die am 12. September 1931 wieder einmal passende Gelegenheit fand, sich schrecklich zu erregen — als es nämlich (am Tage des jüdischen Neujahrssestes) auf dem Versliner Kurfürstendamm zu Zusammenstößen zwischen SU-Männern und Juden kam. In dem darauffolgenden bekannten "Kurfürstensdammprozeß" wurden mehrere SU-Führer und SU-Männer wegen einiger geohrseigter Juden zu schweren Freiheitsstrasen verurteilt.

Unter den Schikanen sei auch an die Schließung von Berliner SU-Heimen und SU-Lokalen erinnert (auf Grund der Dritten Notverordnung Brünings vom 6. Oktober 1931 — siehe 19. Abschnitt).

Dlinifter Bg. Klaages in Braunfcweig Und bennoch ging es unaushaltsam vorwärts. Am 15. September 1931 wurde in Braunschweig der Nationalsozialist Dietrich Rlagges zum Innen- und Volksbildungsminister gewählt. Die Wahlen zeigten auch weiterhin die ansteigende nationalsozia-listische Rurde:

Bahlen in Samburg Um 27. September 1931 bei ben Bürgerschaftswahlen in Hamburg 202145 nationalsozialistische Stimmen (25,9 %) und 43 Manbate (bisher 3) von insgesamt 160. — Und bas im "roten" Hamburg!

Am 10. Oktober 1931 war Abolf Hitler (zusammen mit seinem politischen Beauftragten, Pg. Göring) zum ersten Male zu einer Aussprasidenten von Hindenburg (siehe 19. Abschnitt).

Harzburg

Am 11. Oktober fand die berühmte Tagung von Harzburg statt, die eine gemeinsame Rampsansage der "Harzburger Front" (Nationale Opposition) gegen das Rabinett Brüning bedeutete (siehe 19. Abschnitt).

SA-Aufmarfch in Braunfcmeig Um 17. und 18. Oktober erlebte Braunschweig den denkwürdigen SU-Aufmarsch (siehe 19. Abschnitt), bei dem Adolf Hitler die letten Standarten vor dem Siege verlieh.

Landtagd= wahlen in Heffen Und vier Wochen später ersocht die NSDUP wiederum einen grandiosen Wahlsieg, bei dem sie die weitaus stärkste Partet wurde:

Um 15. November 1931 bei den Landtagswahlen in Heffen 291189 nationalsozialistische Stimmen (37 %) mit 27 Abgeordneten (bisher keiner) von insgesamt 70.

Die "Borheimer Dofumente"

Rurz danach glaubte man, der NSDUP in Hessen und darüber hinaus im ganzen Reiche einen schweren Schlag durch "Enthüllung"

der sogenannten "Borbeimer Dokumente" verseten zu konnen, Bei diesen "Dokumenten" handelte es sich um eine Privatarbeit des hessischen nationalsozialistischen Landtagsabgeordneten Dr. Best über die im Rall eines kommunistischen Aufstandes zu treffenden Gegenmaknahmen. (Benannt wurde diese Arbeit nach dem Borheimer Hof bei Lampertheim, Sie war am 25. November 1931 gefunden worden, als auf Grund einer Denunziation Haussuchungen bei nationalfozialiftischen Führern Heffens inszeniert wurden.) Das daraufhin gegen Ba. Dr. Best eingeleitete Hochverratsverfahren mußte einige Zeit später eingestellt werden — und die schöne Aktion gegen die NSDUV fiel ins Wasser.

Auch die Gründung der "Gisernen Front" (siehe 19. Abschnitt) Jahrebende am 23. Dezember 1931 und ber bon Bruning am 8. Dezember berordnete "Weihnachtsfriede" (fiehe 19. Abschnitt) schwächten bie nationalsozialistische Rampftraft keineswegs. Sie sollte ihre Rräfte für das Jahr 1932, das lette und härteste Rampfighr, aber auch noch in besonders starkem Make nötig haben.

## Das Jahr der großen Wahlkämpfe bricht an

Jahresbeginn 1982 Notverordneter "Weihnachtöfrieden" von Brünings Gnaden, Hunger und Verzweiflung, roter Mord von Antifa und Reichsbanner, 5660000 Arbeitslose — so beginnt das Jahr 1932. Drei Milsliarden hat das Reich im vorhergehenden Jahre an Arbeitslosens unterstühungen auswenden müssen — so teilt am 5. Januar der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitsslosenschenersicherung mit. Wie soll es erst im Jahre 1932 werden?

Rommuniftifche Streilparolen Um dem neuen Jahre gleich von Anfang an das entsprechende Gesicht zu geben, gibt die RPD im Ruhrgebiet bereits zum Jahresanfang die Generalstreikparole aus. Schon am 3. Januar kommt es wieder zu Demonstrationen und Zusammenstößen. — In allen Teilen des Reiches wütet Rotmord. Tote und Verwundete. Am 24. Januar wird der 15jährige Hitlerjunge Herbert Norkus von Rommunisten viehisch ermordet. (Der 24. Januar ist heute der Trauertag für die Toten der Hitlerjugend.)

Nortus †

Unmöglichteit ber Repara-

tionszahlungen

Berbert

Die "Regierung" aber "regiert" — von einem Mißerfolg zum ansberen. Um 9. Januar herrscht große Aufregung in der Weltpresse, da Brüning dem britischen Botschafter mitgeteilt haben soll, daß Deutschland weder jeht noch in Zukunft imstande sei, die Reparationen zu zahlen, da das deutsche Wirtschaftsleben vor dem Zusammenbruch stehe. Die deutsche Regierung bestreitet, daß die Aeußerungen in dieser Form getan worden seien. Immershin sei Deutschlands Zahlungsunsähigkeit erwiesen, und seine Lage mache die Fortsehung politischer Zahlungen unmöglich.

Die Lage war in der Sat so — aber sie war schon seit Jahren so, und es ist das Verbrechen und der Irrsinn dieses Regierungsspstems, trozdem mit einer jahrelangen selbstmörderischen "Erfüllungspolitik" Deutschland wirtschaftlich zugrunde gerichtet zu haben. —

Abrüftungstonfereng in Genf Am 2. Februar wird die Abrüstungskonferenz in Genf ersöffnet. Abolf Hitler entsendet dorthin als Beobachter die Parteisgenossen Generalleutnant Aitter von Epp und Oberst Haselmahr. Am 9. Februar hält dort Brüning eine fruchtlose Abrüstungsrede.

Um 18. Februar trägt der deutsche Delegierte Botschafter Nadolny das deutsche Abrüftungsprogramm vor, das unter anderem forderte:

## Qualitatibe Abrūftung:

1. Abschaffung ber schweren Artillerie,

2. Beseitigung ber Sants.

3. Berbot jeglicher militarischen Luftfahrt zu Lande und gur Gee, 4. Berbot ber Befestigungen, Die für andere Nationen eine unmittel-

bare Bedrohung barftellen,

5. Ausdehnung bes Berbots ber Anwendung von Gas- und bafteriologischen Stoffen auf die Borbereitung gur Berwendung Diefer Rampfitoffe,

6. Verbot bes Abwurfs von Rampfftoffen jeglicher Urt aus Luftfahr-

Quantitative Abruftung:

1. Abschaffung ber allgemeinen Wehrpflicht in möglichst allen Staaten, 2. Begrenzung ber Polizei und Berbot bon Magnahmen gu ihrer militarischen Berwendung,

3. herabsetzung und Begrengung ber Mengen ber erlaubten Waffen usw.

Die Presse berichtete von dem Beifall gahlreicher Delegierter. Uber bei diesen rethorischen "Erfolgen" blieb es auch. Rein Nachbarstaat dachte daran, auch nur eine Patrone "abzurüsten". —

Innenpolitisch stand der Januar 1932 im Reichen höchster Spannungen: Die Umtszeit des Reichspräsidenten von Sindenburg lief ab - und neue Reichspräsidentenwahlen rückten damit in nächste Nähe. Dem Rabinett Brüning war das im höchsten Grade unangenehm. Aur keine Wahlen! Aur nicht das Volk befragen, das in seiner Mehrheit gegen das Regime stand! Und so trat jest das Rabinett Brüning an den verhaften Abolf Hitler mit dem Vorschlag heran, sich mit einer Umtszeitverlängerung des Reichspräsidenten ohne Wahlen einverstanden zu erklaren. (Die Verlängerung sollte als verfassungsänderndes Gefet vom Reichstag angenommen werden.) Als Grund wurde angegeben, daß außenpolitisch die Regierung "in der Person des Reichsprästdenten das stärkste Aktivum erblicke, das Deutschland in der Welt besitze". Um 6. und 7. Januar 1932 bereits fanden darüber Besprechungen zwischen Bruning und Groener auf der einen und dem Führer auf der anderen Seite statt.

In Wirklichkeit ging es aber der Regierung gar nicht so sehr um die Person des Reichspräsidenten als um ihre eigene Existenz. Nicht um hindenburg ging es, sondern um Brüning und das bon ihm vertretene System, das sich keiner Wahl mehr stellen wollte, um sich zum Schaden des deutschen Volkes am Leben halten zu tonnen. Der Führer sah sich daher genötigt, das Unfinnen der Regierung abzulehnen, und tat dies in einer an den Reichspräsidenten gerichteten Denkschrift, in ber er auch insbesondere die verfassungsrecht-

Ablauf der Amtegeit bes Reichsprafidenten

Berbanblungen um bie Amisgeitverlange-rung bed Reichs-prafibenien

Adolf Sitlers Ablehnung

lichen Bedenken darlegte, die den Brüningschen Wünschen entgegensstanden. Die Denkschrift wurde am 12. Januar durch Pg. Hermann Göring überreicht. Um gleichen Tage ersuchte der Reichspräsident von Hindenburg den Reichskanzler Brüning, seine in der oben angeführten Richtung laufenden Bemühungen einzustellen.

Am 16. Januar wurde eine weitere Denkschrift Adolf Hitlers dem Reichskanzler Brüning übergeben, in der nochmals eingehend die Gründe zusammengesaßt waren, aus denen eine parlamenstarische Neuwahl des Reichspräsidenten unmöglich sei. Um 23. Jasnuar antwortete Brüning, versuchte, diese Argumente zu entkrästen — und ließ erkennen, daß er seinen Platz immer noch nicht völlig aufgesgeben hatte.

Inzwischen hatten jedoch schon die Vorbereitungen zur Reichspräsidentenwahl eingesett:

Randibatur Thälmann Um 12. Januar 1932 bereits stellten die Rommunisten den Vorssitzenden der RPD, Ernst Thälmann, als Kandidaten auf. Sie teilten dies der Oeffentlichkeit in einem Aufruf mit, in dem es u. a. hieß:

"Die Kommunistische Partei Deutschlands führt den Wahlkampf als außerparlamentarische Massenation, gestützt auf alle Klassenorganisationen und Einheitsfrontorgane des Proletariats, unter folgenden Losungen:

1. Rlaffe gegen Rlaffel .... " ufw.

Einseitiges Borgeben gegen bie MEDNP

Derartige unverhüllte Rlassenverhetzungen waren damals ebenso straflos gestattet wie die niederträchtige Parole: "Schlagt die Faschisten, wo Ihr fie trefft!" (siehe 20. Abschnitt). Weniger "milbe" allerdings war man gegenüber den Nationalsozialisten: Go wurde 3. B. der "Angriff" am 8. Januar verboten, weil er die judische Presse mit dem schönen Wort "Rotationsspnagoge" belegt hatte. (Das Reichsinnenministerium hob dann dieses Berbot auf, woraus fich ein Streit mit bem Preußischen Innenministerium ergab, in bem schlieflich am 4, Februar das Reichsgericht entschied, der Ausdrud "Rotationssynagoge" ftelle feine "Beleidigung ober Beschimpfung der judischen Religion" dar.) Oder ein anderes Beispiel: Um 8. Februar murden in Berlin 7 nationalfogialistische Studenten wegen der sogenannten "Studentenkrawalle" (fiehe 19. Abichnitt) zu Gefängnisstrafen verurteilt. - Indes die Rommunisten offen zum Mord hetten, tagtäglich blutige Ueberfälle veranstalteten und systematisch den Bürgerkrieg vorbereiteten. —

Randidatur Sindenburg

Am 15. Februar 1932 erklärte sich Hindenburg bereit, erneut zur Reichspräsidentenwahl zu kandidieren. Sämtliche Parteien von den Sozialbemokraten bis zur Deutschen Volkspartei traten für diese

Randidatur ein, d. h. wollten sich und ihre Erbarmlichkeit hinter der großen Gestalt bes Reichspräsidenten von Hindenburg versteden.

Deutschnationale und Stahlhelm gingen ihre eigenen — nicht son- gandtbatur Duesterberg berlich bedeutenden — Wege, teilten am 22. Februar der Deffentlichkeit mit, daß fie einen "Schwarg-weiß-roten Rampfblod" gegründet hatten — und stellten als ihren Randidaten den 2. Stahlhelmführer Duesterberg auf.

Um gleichen Sage aber gibt der nationalsozialistische Gau- Die Kandidatur leiter von Groß-Berlin, Pg. Dr. Goebbele, in einer Generalmitgliederversammlung ber NSDUP im Sportpalast die Randidatur Abolf hitlers bekannt. In feiner begeistert aufgenommenen Rede saat er:

Abolf Sitlers

"Wir wollen als Prafibenten einen Führer! Wir wollen als Prafis benten einen Mann, ber aus bem Bolte hervorgegangen ift! Wir wollen als Prafibenten einen Mann, ber mit uns fühlt und benkt und leibet und empfindet! Wir wollen einen Brafidenten, von dem jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau weiß: dem möchte ich bie Sand bruden, weil ich weiß, in biefer Sand ichlagt berfelbe Bulsichlag wie in meiner Sanb!

Dr. Goebbels felbst schreibt über diesen begeisternden Abend in seinem Buche "Vom Raiferhof zur Reichskanzlei" (eine historische Darstellung in Tagebuchblättern) auf Geite 50:

"Sportpalaft überfüllt. Generalmitgliederberfammlung ber Begirke Westen, Osten und Aorden. Gleich bei Beginn stürmische Obationen. Alls ich nach einer Stunde vorbereitender Rebe die Kandidatur bes Führers öffentlich proklamiere, tobt fast 10 Minuten lang ber Be= geisterungssturm. Wilbe Rundgebungen fur ben Führer. Die Menschen stehen auf und subeln und rufen. Das Gewölbe droht zu brechen. Ein überwältigender Anblick! Das ist wirklich eine Bewegung, die siegen muß. Es herricht ein unbeschreiblicher Saumel der Bergudung. Graf Sellborf tritt am Schluß vor bas Mifrophon und legt im Namen ber SU das Treuegelöbnis für den Führer ab. Es herrscht eine wunder-bare Stimmung. Die Menschen lachen und weinen durcheinander. Biele find gang außer fich. Man hat gum erften Male ben Begriff, bağ wirklich bas Bolk auffteht."

Ein jubelnder Aufschrei geht durch die gesamte nationalsozialistische Bewegung. Alle Energien konzentrieren sich auf den kommenden

Wahltampf.

Um 26. Februar bestimmt der Reichstag den 13. März als Wahl- Reichstagstag (und den 10. April für einen zweiten Wahlgang). In der gleichen Reichstagssitzung werden erneute Miftrauensantrage gegen Brüning mit 289 gegen 264 Stimmen abgelehnt. Ebenso wird die beantragte Reichstagsauflösung und Neuwahl des Neichstags abgelehnt. Angenommen aber wird ein kommunistischer Untrag auf sofortige Ginstellung ber Polizeitostenzuschüffe an

Braunschweig — eine Spihe gegen den dortigen nationalsozialistischen Innenminister Rlagges.

Mbolf Stillers beutiche Staatsangehörigfeit

Diese verhaßte braunschweigische Regierung ist es auch, die am 25. Februar endlich dem Führer (durch Ernennung zum Regierungsrat) die deutsche Staatsangehörigkeit verleiht und damit seiner Reichspräsidentenkandidatur die Wege ebnet. Damit ist endlich einem unwürdigen und völlig sinnlosen Zustand (siehe 8. Abschnitt) ein Ende bereitet worden — und kein vaterlandsloser Schurke hat mehr das "Recht", den besten aller Deutschen als "staatenlosen Ausländer" zu verunglimpsen.

Behörblicher Terror jur Unterbindung nationalsozialistischer Wahlpropaganda Der Wahlkampf sett mit aller Schärfe ein. Und gleich von Unbeginn sucht das Regime, die nationalsozialistische Propaganda weitzgehendst zu unterdinden. Versammlungsz, Zeitungsz und Redeverdote! Versagung des Kundsunks für die Nationalsozialisten! Aufzlagenachrichten mit antinationalsozialistischer Propaganda an die Presse. Um 20. Februar verlangt der Reichspropagandaleiter, Pg. Dr. Goedbels, telegraphisch vom Reichspräsidenten und vom Reichsztnnenminister die Gewährleistung der erforderlichen Wahlsreiheit. Am 28. Februar wendet sich Adolf Hitler selbst in einem offenen Brief an den Reichspräsidenten und appelliert an die Prinzipien der Ritterlichkeit. Und Herr Reichsminister Groener antwortet am 5. März; — auf die Beweise Adolf Hitlers für die einseitige Rnebelung der nationalsozialistischen Propaganda wagt er es, u. a. zu erwidern:

Abolf Sitlers Dentschrift an den Reichspräsidenten siber die Wahlfreiheit

> Groeners Antwort

> > "Ich bin zwar kein politischer Propagandist, aber ich möchte boch annehmen, daß es für Sie ein einsaches Mittel gäbe, sich selbst gegen die Ihnen unberechtigt scheinenden Behinderungen zu wehren — nämslich endlich einmal die klare Hervorhebung Ihrer positiven Ziele, um damit die ernste Sorge Millionen Deutscher um die Entwicklung unserer Außenpolitik und die in späterer Zukunft liegenden Gesahren einer bolschewistischen Entwicklung zu zerstreuen."

Die ganze freche Ignoranz und gewissenlose Demagogie des damals um seine erbärmliche Existenz ringenden Regimes liegt in diesen Säten — nicht nur wenn man die späteren Leistungen der Regierung Abolf Hitlers betrachtet — auch damals sind die "positiven Ziele" Abolf Hitlers durchaus bekannt. (Außerdem: angesichts des latenten und ständig sich steigernden bolschewistischen Bürgerkriegs von "in späterer Zukunft liegenden Gesahren" zu sprechen — bedeutet unserhörte Verantwortungslosigkeit oder erschütternde Dummheit — oder beibes.)

demotratischer Bahlaufruf Bezeichnend ist auch ein Aufruf der Sozialdemokratie zur Reichspräsidentenwahl (27. Februar 1932), in dem est u. a. heißt:

"... Bier Randidaten stehen am 13. Marg zur Wahl: Sitler, Duesterberg, hindenburg, Thalmann. Bon biesen Bewerbern sind

nur zwei ernft: Sitler und Sindenburg ....

Bitler ftatt hindenburg, bas bebeutet Chaos und Panit in Deutschland und gang Europa, außerste Bericharfung ber Wirt- schaftstrife und ber Arbeitelofennot, höchste Gefahr blutiger Auseinanbersetzungen im eigenen Bolfe und mit bem Ausland. . "

- bezeichnend die verlogene Prophetie dieses Pamphlets, bezeichnend aber auch die seige und unaufrichtige Methode, wie die SBD jett den früher von ihr niederträchtig angefeindeten Generalfeldmarschall zu ihrem Schuhschild gegen den bosen anstürmenden Nationalsozialismus zu machen versucht. Und alles in allem der eindeutige Beweis für den völligen moralischen Zusammenbruch dieser margiftischen Partei: Ausgerechnet das Novemberdeutschland versucht es, sich hinter den großen Feldherrn des Weltkriegs zu flüchten!

Die Rommunisten führen den Wahlkampf auf ihre Urt und Weise Rommuniftilde und inszenieren blutige Ueberfälle - so kommt es am 6. Marz in Berlin zu gahlreichen Angriffen auf der Strafe, in deren Verlauf wiederum ein Nationalsozialist erschossen wird.

Die nationalsozialistische Propaganda — behördlich weitgehendst vertangt ber schafteniert und geknebelt — kampft mit unerhörter Energie und be- propaganda geisterndem Schwung gegen ein Trommelfeuer übelster Verdächti= gungen und Verleumdungen.

Der sozialbemokratische Ministerprasident Preugens, herr Otto Braun, bezeichnet Abolf Hitler als politischen Abenteurer, bessen Wahl das wirtschaftliche Elend steigern und den endgültigen Zusammenbruch zur Folge haben muffe - Gevering erklärt (im "Vorwärts"): "Wir wählen Sindenburg, weil wir die Barbarei des Rassenhasses ... schlagen wollen." -

Nach Wochen und Tagen schwersten Ringens und gewaltigster Der erfte Unstrengungen bon allen Seiten findet am 13. Marg 1932 die Wahl statt und zeitigt folgendes Ergebnis:

```
Hindenburg 18650730 Stimmen (49,6 %)
           11 339 285 Stimmen (30,1 %)
Hitler
           4983 197 Stimmen (13,2 %)
Thälmann
Duesterberg 2557 590 Stimmen (6,8 %)
```

(Außerdem ein weiterer - von einigen "Aufwertungsgruppen" aufgestellter — Randidat

> Winter 111432 Stimmen) (0,3 %)

Um gleichen Tage fanben Landtagswahlen in Medlenburg-Stre- Landtags. litz statt und brachten 14250 nationalsozialistische Stimmen (23,8%) mit 9 Abgeordneten (bisher keiner) von insgesamt 35.

mablen in Medlenburg. Strelig

Der "Schwarzweiß-rote Rampfblod" gibt auf Ungesichts dieses Wahlergebnisses wird der "Schwarz-weiß-rote Rampfblock" schwach, will auf einen zweiten Wahlgang verzichten (der versassungsmäßig notwendig ist, da kein Randidat die absolute Mehrheit erhalten hat) und durch diesen Verzicht wenigstens noch eine Reichstagsneuwahl herausschlagen. Hugenberg macht diesen Vorsschlag und erklärt, unter diesen Umständen könne dann

"burch berfassungkänderndes Reichsgeset anerkannt werden, daß die Abstimmung vom 13. März die Wirkung eines zweiten Wahlganges der Reichspräsidentenwahl haben soll, daß also die Wiederwahl hindenburgs ersolgt ist".

Dieser Vorschlag bleibt natürlich jett von der siegesbewußten Gegensseite völlig unbeachtet. Irgendein Entgegenkommen kann von ihrer Seite jett nicht erwartet werden. Verzichtet man, so verzichtet man endgültig.

Adolf Sitlers Parole Ganz anders Abolf Hitler: Noch in der Wahlnacht gibt er die Parole: Der Rampf geht weiter! Adolf Hitler stellt sich zum zweiten Wahlgang. Die durch den ersten Wahlgang hervorgerusene Enttäuschung in der Parteigenossenschaft wird durch den Einsahstür die neue Aufgabe niedergerungen. Ueber elf Millionen Deutsche haben Adolf Hitler gewählt (gemessen an den früheren Wahlen ein gewaltiger Erfolg!) — diese Zahl gilt es, weitgehendst zu steigern! In jenen Tagen wird es wieder so recht klar, daß Adolf Hitler der Führer ist — det nie aufgibt, nie schwach wird, nie das Ziel aus dem Auge verliert, sondern kämpst bis zum Sieg.

Stahlhelm gegen "nationalfoglaliftische Parteidiktatur" Die NSDUP nimmt den Rampf erneut auf. Die Harzburger Bundesgenossen dom "Schwarz-weiß-roten Rampfblock" geben auf. Der "Stahlhelm-Pressedienst" veröffentlicht eine Erklärung, in der diese Haltung motiviert werden soll — u. a. aber auch das bezeichnende Bekenntnis enthalten ist, daß ein Grund für die Aufstellung des Randidaten Duesterberg der Entschluß gewesen sei.

"sich unter keinen Umständen einer nationalsozialistischen Parteidiktatur zu unterwerfen. Auch dieser Entschluß bleibt richtunggebend bestehen".

bet fäntlichen Dienftitellen der RSDNP in Preugen

Inzwischen holt das sozialdemokratische Regime in Preußen zu einem neuen Schlage gegen die nationalsozialistische Bewegung aus und führt am 17. März 1932 bei sämtlichen Dienststellen der NSDUP in Preußen Haussuchungen durch, da angeblich — wie es in einer amtlichen Berlautbarung heißt —

"die polizeilichen Feststellungen im Gesamtgebiet des Freistaates Preußen ergeben haben, daß am Wahltage die sogenannten SU-Formationen in Alarmbereitschaft standen... Das sind schlechthin Vorbereitungen und Küstungen für den Bürgerkrieg.... Sie sind ein frivoles Spiel mit dem Feuer, dem die Preußische Staatsregierung nicht länger zusehen wird...."

Der wirkliche Sachverhalt: Um am Wahltage und in der darauffolgenden Nacht Gewaltaktionen der Gegner gegen die SU unmöglich 3u machen, ist bon ber GU-Führung angeordnet worden, baß bie SU im Laufe des 13, Marg auß Berlin herauszugiehen und in der Umgebung unterzubringen sei. Diese Absicht ist auch vorher dem Reichsinnenminister mitgeteilt worden. - Die preußische Regierung aber sieht darin die Vorbereitungen zu einem Staatsstreich, die Presse schreibt spaltenlang über die "Gintreisung Berlins durch die Su", ungahlige haussuchungen erfolgen — ohne positives Ergebnis. — Die NSDUP erhebt Rlage vor dem Staatsgerichtshof. Und es ist be-Beichnend für die "rechtlichen" Voraussehungen ber preukischen Aftion, daß ber Staatsgerichtshof einen Bergleich (1) vorschlägt, ber bann am 24. März abgeschlossen wird, nachdem die preußische Regierung Unweisung erteilt hat, das beschlagnahmte Material wieder herauszugeben.

Bezeichnend für die ebenso verleumderische wie verblendete Haltung Braun gegen die der roten Preußenregierung gegenüber Adolf Hitler und seiner Be- NEDNP wegung find die Worte, die Ministerprafident Braun bei der Schlugsikung des Breukischen Landtags am 18. März 1932 spricht:

..... Es handelt fich nicht mehr - wie es so hingestellt wird - um einen Rampf um Ghfteme ober Weltanschauungen, sondern um einen Rampf um Gein ober Nichtsein Preugens und bes beutschen Bolfes. Es geht barum, ob politifche Spfteriter und Pinchopathen bie Not ausnuken follen ..."

friedens" (siehe 19. Abschnitt) verordnete sie jett für die Zeit vom 20. März bis zum 3. April mittags Ofterruhe - b. h. in dieser Beit durften teine politischen Bersammlungen stattfinden, teine Flugblätter oder Flugschriften verteilt und keine Plakate angebracht werden. Die jesuitische "Schläue" dieser Magnahme war inpisch für dieses Rabinett des Zentrumsmannes Brüning, der als Grund für die obige Berordnung angab, die Rirchenbehörden hatten eine folche Unregung gegeben - während der mahre Grund der war, daß man der NEDUP die Möglichkeit nehmen wollte, eine ausreichende propagandistische Vorbereitung des zweiten Wahlgangs zur Reichspräsidenten-

wahl (10. April!) vorzunehmen. Es blieb nämlich jett für den Wahlkampf nur noch die Zeit vom 3. April mittags bis zum 9. April 1932! (Auch hatte man schon borber jede Möglichkeit benütt, die national= sozialistische Propaganda lahmzulegen — mit Zeitung&- und sonsti-

gen Berboten.)

anderen Weg ein: Nach dem Muster des famosen "Weihnachts-

Die Reichsregierung schlug in der Bekämpfung der MSDUP einen Berordnete "Diterruhe" Die Bundesgenoffen ber Harzburger Front beteiligen fich nicht mehr Die nationalsozialistische Bewegung war auch mit diesen Methoden nicht zu entmutigen und ging erneut in den Rampf. Indes die restliche "nationale Opposition" beiseite stand. (Der "Stahlhelm" hatte am 22. März 1932 eine Erklärung veröffentlicht, in der er seine Nichtbeteiligung am 2. Wahlgang zum Ausdruck brachte und hinsichtlich der in Aussicht stehenden preußischen Landtagswahlen aufforderte: "Reine Stimme dem System! Reine Stimme einer Parteidiktatur!" — und damit in seinem zweiten Sate eine völlig verständnislose Attacke gegen den Nationalsozialismus reiten wollte.)

Behördliche Aftionen gegen die NSDAP

Um 4. April 1932 schloß der Berliner Polizeipräsident die Dienststellen der Su und 44. Am 5. April rückte Herr Ses vering plöhlich mit der Behauptung herauß, bei den weiter oben erwähnten Haußsuchungen sei angeblich belastendes Material gefunden worden, und beschuldigte die ASDAP des Hochverrats. — Am 7. April rührte sich auch der baherische Ministerpräsident Held (der der Baherischen Volkspartei angehörte) wieder einmal und erklärte im baherischen Landtag mit starker Stimme, jeht sei Schluß mit seiner "Langmut". Der nationalsozialistische Druck auf die Bevölkerung, vor allem aber auf die Beamtenschaft, sei derart unerträglich geworden, daß keiner sich mehr getraue, seine Pflicht zu tun (!!). — Am gleichen Tage erging sich Herr Brüning bei einer Rede in Hamburg in dunklen Unspielungen auf kommende Enthüllungen, die die nationale Haltung der ASDAP in Frage stellen müßten. — Die Hehkampagne war also wieder in vollem Gange.

die NSDNP

Deutschlandflug Adolf hitlers

Die NSDUP aber setzte sich zur Wehr und führte einen bisher einzig dastehenden Wahlkampf durch. Und Adolf Hitler selbst benutzte die kurze Spanne Zeit vom 3. dis zum 9. April 1932 zu seinem ersten Deutschlandflug, in dessen Verlauf er in 21 riesigen Wassenversammlungen im ganzen Reiche sprach — eine bisher noch nie vollbrachte Leistung. Der Reichspressechef der NSDUP, Pg. Dr. Otto Dietrich, schrieb darüber in seinem Buche "Mit Hitler in die Macht" auf Seite 66:

"Die neuen Propagandamethoben, die die ASDUP nach dem 13. März zur Anwendung brachte, waren im politischen Leben bisher völlig unbekannt. Abolf Hister trat wie immer an die Spize und nahm die Hauptlast des Rampses auf sich. In der Benuzung modernster Flugzeuge hatte der Führer das Mittel erkannt, das seiner rastlosen Energie entsprach und die Möglichkeit dot, die Ueberlegenheit seiner Persönlichkeit in disher ungeahnter Weise zum Einsah und zur Auswirkung zu bringen."

Seinen unbeugsamen Willen zum Sieg brachte Abolf Hitler am schärfsten zum Ausbruck, als er (in der Massenkundgebung in Pots-

bam) erklärte: "Ich werde heute und, wenn nötig, auch noch Behn Jahre tampfen, bis der Gegner am Boden liegt!" -

Die Sage vom 3. bis zum 9. April 1932 waren erfüllt von einem Ber zweite Babigang aufreibenden Wahlkampf. Dann folgte am 10. April der zweite Wahlgang — die Entscheidung:

Hindenburg 19 359 633 Stimmen (53,0 %) 13 418 051 Stimmen (36,8 %) Hitler 3 706 655 Stimmen (10,2 %) Thälmann

Sindenburg war damit für weitere 7 Jahre gum Reichsprafidenten gewählt. Der NSDUB aber war es jedenfalls gelungen, in einem wenige Tage andauernden Wahlkampf ihre Wahlstimmen um mehr als 2 Millionen zu steigern.

Der Wahlkampf war zu Ende, der neue Wahlkampf begann: Um Landiags-24. April 1932 standen Landtagswahlen in Preußen, Bayern, Württemberg, hamburg und Anhalt in Aussicht.

Die Deutschnationalen hatten sich in ihrer "Saktik" immer weiter Die Daltung bon der NGDUB entfernt. In einer Wahlrede in Hannover (11. April nationalen 1932) erklärte Hugenberg 3. B.,

bie Nationalsozialisten wurden, ba fie alle Machtpositionen in ihrer Sand vereinigen wollten, eine Sache, die es bisher unter feinem Raiser und Rönig in germanischen Landen gegeben habe, niemals zu biesem Biel tommen. Ohne Burudichraubung ber übermäßigen Unspruche ber Nationalsozialisten könne keine gedeihliche Arbeit möglich werden.

(Das Prophezeien ist eben mitunter eine misliche Sache.)

Der nationalsozialistische Angriff auf den preußischen Landtag war in vollem Gange. Hier hatten jahrelang seche nationalsozialistische Abgeordnete — geführt von Pg. Wilhelm Rube — einen beispiellosen Rampf gegen einen 440 Röpfe starken Gegner und eine niederträchtige rote Regierung ausgefochten, in einem wochenlangen Obstruktionskampf die Redefreiheit Adolf Hitlers erkämpft und sich als lächerlich kleine Minderheit den Ruf eines gefürchteten Gegners er-3wungen. Jest neigte die rote Herrschaft in Preußen ihrem Ende zu. Jahrelang hatte man es verstanden, Landtagswahlen und damit eine der Volksabstimmung entsprechende starte nationalsozialistische Frattion zu verhindern. Das war nun nicht mehr möglich. Und darüber hinaus bestand die begründete Aussicht, daß der neue Landtag einen nationalsozialistischen Ministerpräsidenten wählen wurde. Um diese "schreckliche Gefahr" zu vereiteln, griff man in der stürmischen letten Situng des alten Landtags (12. April 1932) zu einem nenderung ber Geichfitsschäbigen Trick und anderte schnell noch — bevor man auf immer nach Hause ging — die Geschäftsordnung in der Weise, daß ab Banbiag

Der Ramp! im Breußifden Landiag

ordnung im

jett der Ministerpräsident nur mit absoluter Mehrheit gewählt werden konne.

Berbot ber @M

Und einen neuen Schlag gegen die NSDUP vollführt das System: Nachdem alle Haussuchungen nicht das genügende Material gegen die SU erbracht hatten, gelang es schließlich Severing trotzem, den Reichsinnenminister Groener für die Auflösung der SU und 44 zu gewinnen, da diese ein "Privatheer" und eine ständige Bestrohung darstellten. So wird am 13. April 1932 "zur Aufrechtserhaltung der Staatsautorität" eine Notverordnung erlassen, deren § 1 lautet:

"Sämtliche militärähnlichen Organisationen ber Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, insbesondere die Sturmabteilungen (SU), die Schutzstaffeln (ff), mit allen dazugehörigen Stäben und sonstigen Einrichtungen, einschließlich der SU-Beodachter, SU-Reserven, Motorstürme, Marinestürme, Reiterstürme, des Fliegerkorps, Kraftsahrkorps, Sanitätskorps, der Führerschulen, der SU-Rasernen und der Zeugemeistereien werden mit sofortiger Wirkung aufgelöst."

In der Begründung zu dieser Verordnung heißt es u. a.:

"Die genannten Organisationen stellen ein Privatheer dar, ein Parteiheer, wenn auch zum Teil unbewaffnet. Hunderttausende sind bei unbedingter Besehlsgebundenheit zum Teil mit kasernenmäßiger Unterbringung in Aktionsgruppen gegliedert, die wie militärische oder polizeiliche Mannschaften austreten können und ausgetreten sind. Auch ohne schwere Wassen können solche Gruppen jederzeit Gewaltshandlungen durchführen und Teile der Bevölkerung unter den Druck eines Zwanges stellen. Schon das Vorhandensein einer solchen Rampsorganisation, die einen Staat im Staate bildet, ist eine Quelle steter Beunruhigung für die friedliche Bürgerschaft..."

Die Auflösung wurde auf Anweisung Abolf Hitlers in bisziplisnierter Weise durchgeführt, die SU= und 44=Männer in einem Aufruf des Führers dazu aufgefordert, nunmehr sich restlos der politischen Organisation zur Verfügung zu stellen und dort ihre Pflicht zu erfüllen, um die kommenden Landtagswahlkämpse zu einem siegreichen Ende zu führen.

Die SU war vom Straßenbild verschwunden, gewiß — aber zu glauben, mit solchen Mitteln jett noch die nationalsozialistische Bewegung — den "Staat im Staate" — vernichten zu können, war schauerlicher Irrtum. Denn die Entwicklung reifte bereits zur Entsscheidung heran.

National= |ogialiftifche Berfammlungs= | propaganda Die NSDUP führt ihren Wahlkampf unbeirrt weiter. In Preußen, Bahern, Württemberg, Unhalt und Hamburg, in Stadt und Land wirkt die nationalsozialistische Versammlungswelle. Unter dem 15. Upril 1932 schreibt Dr. Goebbels ("Vom Raiserhof zur Reichskanzlei", Seite 81):

"Der Sportpalast ist überfüllt. Solche Ueberfülle saben wir noch nie-Wir haben einen neuen Trick erfunden. Bruning ist auf meine mehr-

maligen Aufforderungen, mit mir öffentlich zu diskutieren, nicht eingegangen. Wir haben beshalb feine Ronigsberger Rebe, bie über ben Runbfunk ging, auf Blatten nehmen lassen. Wir lassen biese Blatten eingangs unserer Bersammlung im Sportpalast laufen und bügeln ihn daraufhin zusammen, daß er einsach hingeschmettert wird. Das Publikum rast vor Begeisterung. Das war ein Bombenersolg."

Um gleichen Tage (15. Upril) richtet ber Reichspräsibent von gindenburg Hindenburg an den Reichsinnenminister Groener unter Bezug- Untersuchung nahme auf das SU=Verbot die Aufforderung, auch das Reichs- Reichsbanner banner einer Untersuchung zu unterziehen und gegebenenfalls hier in gleicher Weise zu verfahren. (Am 19. April fordern die Regierungen von Sachsen, Thuringen, Braunschweig und Medlenburg-Schwerin ein Reichsbanner-Verbot für bas ganze Reich.) Bereits am darauffolgenden Tag (16. April) führt Herr Groener aus, daß er Brüning und Groener geger sich "eine Forderung auf Verbot des Reichsbanners nicht zu eigen ein Reichsbannerverbot machen konne". Dagegen habe sein Entschluß, die in der SU und 14 liegende "Gefahr" zu beseitigen, "schon seit Monaten festge= standen". Er schreibt dazu u. a.:

"Schon ehe ich bas Reichsministerium bes Innern übernahm, habe ich barüber nachgebacht, auf welche Weise bieses Biel am besten gu erreichen wäre... (11)

Meine Bemühungen in ber nachsten Beit werben babin geben, bie gesamte beutsche Jugend ohne Ausnahme ber Parteien in Sportorganisationen zusammenzufassen, zur Ertüchtigung von Körper und Geist und ber Pflege staatspolitischen Denkens und Wollens ... "

Die freundliche Absicht, deren Motive recht durchsichtig sind, geht nicht in Erfüllung. Im übrigen aber teilen am 26. April 1932 die Berren Bruning und Groener bem Reichspräsidenten mit, daß fie gegen ein Reichsbannerverbot seien.

Die judische Systempresse feiert Triumphe. — Sogar auf außenpolitischem Gebiet glaubt man solche entdeden zu können, nachdem bisher stets nur betrübliche Mißerfolge zu berichten gewesen waren: Die "Abrüftungstonfereng" in Genf hat fich am 19. April 1932 Entigitegung endlich dazu herbeigelassen, wenigstens einmal eine Entschließung fonserenz 3u fassen, die saat,

ber Abruftungs:

"baß bie Herabsetzung ber Ruftungen... schrittweise burch Revisionen, die sich in geeigneten Zwischenraumen zu wiederholen haben, zu verwirklichen ist, nachdem die gegenwärtige Ronferenz die erste entscheibende Etappe ber allgemeinen Berabsehung auf bas tiefstmögliche Aiveau vollzogen haben wird."

Diese Entschließung ist freilich ebenso gewunden wie nichtssagend - aber die snstemtreue Presse bemuht sich eifrig, baraus einen Erfolg der Regierung zu machen.

Um 21. April 1932 gelingt es, eine dem Reich im Oktober 1930 gegebene Auslandsanleihe (125 Millionen Dollar), die jest fällig wird, zu verlängern und damit wieder eine Atempause zu erreichen. Am 22. April läßt sich die Abrüstungskonferenz dazu herbei, eine weitere noch verwaschenere Kompromiß-Entschließung anzusnehmen.

Und inzwischen ist der große Wahltag, der 24. April, in nächste Nähe gerückt. Die NSDUP hat mit ihrem einzig dastehenden Parteiapparat einen riesigen Propagandaseldzug durchgeführt — allen voran der Führer, der bei einem zweiten Deutschlandslug (16. bis 23. April 1932) in 25 deutschen Städten in Riesenkundgebungen gesprochen hat. Und am 24. April wird die NSDUP überall (mit Ausnahme von Bayern) stärkste Partei:

Bweiter Deutschlandflug Abolf Hitlers

> Landtagswahlen in Preußen, Havern, Bürttemberg, Hamburg und Anhalt

Preußen: 8008219 nationalsozialistische Stimmen (38,3%) mit 162 Abgeordneten (bisher 6) von insgesamt 422;

Bahern: 1270792 nationalsozialistische Stimmen (33,5%) mit 43 Abgeordneten (bisher 9) von insgesamt 128;

Württemberg: 328320 nationalsozialistische Stimmen (28,7 %) mit 23 Abgeordneten (bisher 1) von insgesamt 80;

Hamburg: 293750 nationalsozialistische Stimmen (31,8%) mit 51 Abgeordneten (bisher 43) von insgesamt 160;

Anhalt: 89602 nationalsozialistische Stimmen (41,6%) mit 15 Abgeordneten (bisher 1) von insgesamt 36.

Um die gleiche Zeit erreicht die Zahl der eingeschriebenen Mitglieder der NSDUP eine Million!

Die nationalsozialistische Flut steigt. Rein Damm zeigt sich ihr auf die Dauer gewachsen. Das Wahlergebnis ist von überzeugender Wucht und Eindringlichkeit.

(Um 21. Mai 1932 wird der Nationalsozialist Dr. Freyberg Ministerpräsident in Unhalt.)

um Preugen

Jett geht der Rampf um Preußen erst recht lod. Die preußische Zentrumsfraktion erklärt am 25. April 1932:

"... Die Zentrumsfraktion wird sich fürderhin mit aller Kraft Bestrebungen widersetzen, die Staat und Verwaltung einer einsseitigen Parteidiktatur ausliefern wollen und damit Rube und Ordnung und eine förderliche Reichspolitik gefährden würden."

Um gleichen Tage erklärt der Führer der nationalsozialistischen Preußenfraktion, Pg. Rube, in einem Aufruf:

"... Der Nachfolger bes geschlagenen Ministerpräsibenten Dr. Braun muß ein Nationalsozialist sein, den Adolf Hitler bestimmen wird. Wir wollen nicht niedrige Rache, sondern im preußischen Staat die organisierte Kraft der Nation, um Preußen seinen geschichtlichen Aufsgaben wieder zuzuführen."

Um 27. Upril fordert die NSDUP erneut Reichstagsaufslösung. In den Regierungskreisen ist nach der "Siegesstimmung" vom 10. Upril wieder die graue Sorge eingekehrt.

Um 4. Mai 1932 zwei neue Notverordnungen: In der einen Reichstontrolle werden samtliche Wehrverbande (,alle politischen Berbande, Die verbande militärähnlich organisiert sind oder sich so betätigen") der Rontrolle bes Reichsinnenminifters unterftellt. In ber zweiten fieht fich die Regierung endlich genötigt, die kommunistischen Gottlosen= berbande (deren Propaganda stets aus unflätigsten Gottegläfterun- Boillogengen bestanden hat) aufzulösen (während die fozialbemokratischen unangetastet bleiben). -

Berbot ber fommuniftifchen organisationen

Chulbentilgungegefes und Etat

Um 9. Mai 1932 tritt ber Reichstag zusammen. Reichsfinangminister Dietrich tragt ein "Schulbentilgungsgeset" bor und erleidet eine klare und sachlich begründete Abfuhr durch den Nationalsozialisten Reinhardt. Bei den Ausführungen Dietrichs über den

> Görings Abrednung mit Groener

Etat 1932 ift bas Befenntnis bemertenswert, bag bie Roftenauf= bringung für die Arbeitslosen noch nicht geklärt ist. Um nachsten Sage (10. Mai) richtet Pg. Göring im Reichstag Scharfe Ungriffe gegen die Regierung wegen des SU-Verbots und halt eine völlig vernichtende Unklagerede gegen Groener. Er erflart u. a.:

"Ohne bie Gu ware bie Ordnung im Innern überhaupt nicht erhalten worden. Die Nationalsozialisten werden Deutschlands Grenzen schützen, aber borber mit den Berratern im Innern aufraumen."

Berr Groener, Reichswehrminifter und Reichsinnenminifter, antwortet:

migglüdte Berteidigung

"Ohne bie GU hatten wir feit Jahren Rube und Ordnung im Staate!" und versteigt sich in seiner ungeschickten Verteidigung zu Angriffen gegen die nationale Zuverläffigteit der Sal. Alls er höchst abwegige Ausführungen über Reichswehr und Ginsakmöglichkeit ber GU bei außenpolitischen Verwicklungen macht, beantragt die NSDUB, daß diese Rede auf Schallplatten aufgenommen werden und daß das Rabinett darüber entscheiden folle,

"ob biefer Mann weiterhin bie öffentliche Sicherheit gewährleiften und bie Urmee führen tonne".

Groeners Berteidigung ist völlig mißgludt. Görings Angriff hat in zerschmettert.

Um nachsten Sage (11. Mai) besteigt Bruning bas Rednerbobium, um in langeren Ausführungen vergeblich feine Politit gu berteidigen. Dabei tut er die wenig glaubhafte Aeußerung, daß er "bei ben legten hundert Metern bor dem Biel" fei - eine Meußerung, die viel belacht und dadurch fehr bekannt wird. (E3 sollte sich bald zeigen, daß er allerdings "bei ben letten hundert Metern" aber keineswegs "vor dem Ziel" war.)

Brunings "lette bunbert Meter"

Groeners Hüdtritt

Bolizeiangriff

Der nächste Tag (12. Mai) bringt zwar abermals eine Ablehnung der Mißtrauensanträge gegen das Rabinett (mit 287
gegen 257 Stimmen), aber gleichzeitig den Rücktritt Groeners als
Reichswehrminister, der nach dem ebenso berechtigten wie massiven
Angriff Görings nicht mehr zu halten ist. Er will jeht "seine
ganze Arbeitskraft dem Reichsinnenministerium widmen". — Die
Reichstagssihung vom 12. Mai sindet ein vorzeitiges Ende. Wegen
der Ohrseigung eines Verleumders (Rloh) durch nationalsozialistische
Abgeordnete dringt Polizei unter Führung des jüdischen Berliner
Vizepolizeipräsidenten Weiß (genannt "Isidor") in den Plenarsaal ein, veranstaltet dort einen Tumult und verhaftet vier Abgeordnete der NSUP. —

Renes Rotprogramm ber Regierung Am 20. Mai 1932 beglüdt die Regierung das Volk mit einem "neuen Notprogramm", wonach der für die Erwerbslosenfürssorge in Höhe von etwas über 3 Milliarden erforderliche Betrag dadurch "erreicht" werden soll, daß neben der Verlängerung der städtischen Bürgersteuer und der Einführung einer "Beschäftigungssteuer" die Unterstühungsdauer in der Arbeitslosensversicherung von 20 auf 13 Wochen gekürzt, die Bedürftigskeitsprüfung in der Arisensürsorge "verseinert" (!) wird usw. — Am gleichen Tage kommt es zu schweren Erwerbslosensunruhen in Waltershausen (Thüringen) mit Toten und Schwerverslehten. (Am gleichen Tage wird übrigens in Oesterreich das Rasbinett Vollsuß gebildet, das später noch so traurige Bedeutung erlangen sollte — siehe Band 1934.)

Erwerbelofen. unruben

Erfte Sigung ber nationalfoztaliftifden Brenfenfraftion

Abolf Sitler gegen Rompromiffe

Landiags. eröffnung

Bg. Rerri Landtage. prafident

Ingwischen hat auch ber Rampf im Preugenparlament eingesett. Um 19, Mai 1932 fpricht Abolf Bitler in ber ersten Sigung ber nationalsozialistischen Landtagsfraktion und stellt fest, daß bie NSDUB nicht 13 Jahre gefämpft hat, um die Politit bes herrichenden Systems in irgendwelchen Roalitionen fortguseten. Ebenso erklart er am 22. Mai in einer Rundgebung in Oldenburg (im Oldenburgischen Landtagswahlkampf), daß die nationalsozialistische Bewegung Rompromisse ablehne. - Um 24. Mai wird der preukische Landtag von dem nationalsozialistischen Alter& präsidenten General Likmann eröffnet. Schon an diesem Tage benimmt sich die RBD wieder hochst unflätig, mahrend die von Bg. Rube geführte nationalsozialistische Fraktion eiserne Disziplin halt. Der darauffolgende Tag (25. Mai) bringt die Wahl des Pg. Rerrl jum Landtagspräsidenten. Die tommunistische Fraktion wird immer unberschämter, und als fie bon Beschimpfungen auch ju Satlichkeiten gegen die Nationalsozialisten übergeht, erhebt sich die nation

nalsozialistische Fraktion wuchtig und geschlossen zur energischen Die Randlags. Gegenwehr und prügelt die Rommunisten in wenigen Minuten zum Plenarfaal hinaus! Die übrigen Fraktionen find icon borher geflüchtet. Trümmer bededen bas Schlachtfeld. Die Preffe entruftet sich über die "Landtageschlägerei" und die "ungeistigen" Nationalsozialisten.

Diese Sage geben ihr überhaupt viel Grund gur "Entruftung": Um 28. Mai 1932 weist der Oberreichsanwalt in Leipzig Geverings Landesverratsklage gegen die NGDUP als unbegrundet gurud. (Go fieht bas "Material" aus, auf bem bas EU-Verbot aufgebaut murbel)

Severlugs flage gegen bie REDMP gu-rudgewiejen

Der nachste Sag (29. Mai) bringt bem Regime einen neuen Landiage Schreden, die Oldenburgische Landtagemahl:

mabien in Oldenburg

131525 nationalsozialistische Stimmen (48,5%) mit 24 Abgeordneten (bigher 19) bon insgesamt 46.

Damit hat die NGDUP zum ersten Male in einem Landtag bie absolute Mehrheit erreicht. (Um 16. Juni wird der nationalsozialistische Gauleiter Carl Röver Ministerpräsident in Oldenburg.)

Ein neuer Schlag fur Bruning, bon bem er fich nicht wieber erholt. Die Bedenken bes Reichspräsidenten bon Sindenburg gegen Brunings Maknahmen sind im Wachsen. Um 30. Mai 1932 - einen Sag nach ber Olbenburger Wahl — muß Bruning zurücktreten. Das Rabinett ift gefturgt, unter bem nationalsogialistischen Unfturm gerbrochen - bie Wera Bruning ist beenbet.

## Die Präsidialkabinette

Der Ruffand

Die Shstemparteien und ihr Regime waren nach zahlreichen Verssuchen zahlreicher Rabinette dem nationalsozialistischen Unsturm erslegen. Sie hinterließen Staat und Volk in einem trostlosen Zustand — Massenzbeitslosigkeit, Elend, Machtlosigkeit, Rassendesizit (am 31. Mai 1932 ergab der endgültige Abschluß der Reichsfinanzen des Jahres 1931 ein Defizit in Höhe von 1690 Millionen) — wo man hinsah: ein Vild der Zerstörung.

Abolf hitler mar es gemesen, an bessen genialer Rraft bieses Snstem gerbrochen mar. Geine Bewegung hatte den Boltsverrat ger-Schlagen. Er mar berufen, die Rührung bes Staates zu übernehmen. Wenn trokbem jest bie Reaktion versuchte, ben nationalsozialistischen Rampf und seine Erfolge für fich zu buchen - wenn auf einmal die Rreise bes "Gerrenklubs" Morgenluft witterten und aus ben Versteden hervorkamen, in die fie im November 1918 geflüchtet waren, um jeht bem armen verwaisten Volke die notwendige Ungahl geeigneter "Führerperfonlichkeiten" gu ftellen - wenn fich also jest noch einmal die Reaktion als letter Gegner bem Nationalsozialismus zum Rampfe stellte und einige Monate lang bersuchte, zu "regieren" - so war dies wohl völlig unberechtigt, hatte aber boch auch sein Gutes: Much ben Rreisen ber Reaktion, "bie nichts bergessen und nichts hinzugelernt hatten", wurde noch einmal bie Möglichkeit geboten, ihre Unfahigkeit bor bem gesamten beutschen Bolte unter Beweiß zu ftellen! Um fo flarer mußte in Rurze die Entscheidung für den Nationalsozialismus fallen! -

Die Brafidial.

Die Zeit der "Präsidialkabinette" begann, die insofern den Verssuch eines Auswegs aus der staatlichen Krise darstellten, als sie nicht mehr auf der Grundlage des Vertrauens des Reichstags gebildet, sondern vom Vertrauen des Reichspräsidenten getragen wurden, der am 1. Juni 1932 einen Vertreter der Rechten, den früheren Zentrumsabgeordneten Franz von Papen, zum Reichskanzler ernannte.

Rabinett von Papen

Das Rabinett von Papen — das "Rabinett der nationalen

Ronzentration", wie es genannt wurde — hatte folgende Zusammensettung:

Reichsinnenminifter Freiherr von Gahl, Reichsernahrungs- und Canbwirtschaftsminister Freiherr von Braun. Reichsverkehrsminister Freiherr bon Elg-Rubenach, Reichsaußenminifter Freiherr bon Neurath, Reichsfinangminifter Graf Schwerin bon Rrofigt. Reichsjuftigminifter Dr. Gurtner, Reichswirtschaftsminister Dr. Warmbolb, Reichswehrminister General bon Schleicher.

Die NSDUP konnte dieses Rabinett lediglich als Zwischenlösung anerkennen — als ein Rabinett, das die Aufgabe haben sollte, Reichstageneuwahlen durchzuführen, um endlich der wirklichen Volksstim= mung zum Durchbruch zu verhelfen. Im übrigen stieß das neue Rabinett bei fast allen Varteien auf schärfsten Widerstand — und lediglich die Deutschnationalen stellten sich borbehaltlos auf seinen Boden und sahen in ihm ihre Regierung - eine mehr als schmale "Regierungsbasis".

Die NGDUP trat der neuen Regierung unboreingenommen, aber Stellung auch unverpflichtet, gegenüber. Irgendwelche Versuche, die NGDUP 3u verbindlichen "Tolerierungs"erklärungen zu veranlassen, lehnte Abolf Hitler bereits am 3. Juni 1932 ab.

Die Wut der Spftemparteien über ben Sturg best letten Pfeilers bes Weimarer Spstems, bes Rabinetts Bruning, mar erheblich. Der weiteren Entwicklung fah mit gemischten Gefühlen insbesondere die rote Preußenregierung entgegen, beren Polizei sich noch am 31. Mai 1932 ungeheuerliche Ausschreitungen hatte zuschulden tom= Polizelliche men lassen: Beim Aufziehen ber Stagerratwache (anläglich bes Jahrestages der Stagerrat-Schlacht) hatte die Berliner Polizei eine mache bufte Gummiknuppelattade gegen die begeisterten Zuschauer unternommen (die mit der erhobenen Rechten gegrüßt hatten). Um 1. Juni fordert der Fraktionsführer der nationalsozialistischen Breugenfraktion, Bg. Rube, sofortige Entlassung bes Berliner Polizeiprafibenten Grzefinsti, Disziplingeverfahren gegen ben Bolizeitommiffar Beimannaberg, Entlassung ber schuldigen Polizeioffiziere und amann-Schaften, sowie Verfahren vor ben ordentlichen Gerichten. (Der nationalsozialistische Untrag wurde am 15. Juni 1932 im Preußischen Landtag angenommen - bon ber Regierung aber nicht ausgeführt.)

Aneidreitungen beim Aufgieben ber Efagerraf.

Um 4. Juni 1932 lofte ber Reichspräsident den Reichstag auf: Meichstags-

"Auf Grund bes Artifels 25 ber Reichsverfassung lose ich mit sofortiger Wirfung ben Reichstag auf, ba er nach bem Ergebnis ber in ben letten Monaten stattgehabten Wahlen zu ben Landtagen ber beutschen Länder bem politischen Willen bes beutschen Volkes nicht mehr entspricht."

Landtagswahlen in Medlenburg-Schwerin Um darauffolgenden Tage (5. Juni) Landtagswahlen in Medlenburg-Schwerin — ein gutes Vorzeichen — absolute nationalsozialistische Mehrheit:

177076 nationalsozialistische Stimmen (48,9%) mit 30 Abgeordneten (bisher 2) von insgesamt 59.

Brauings Berfeidigung So geht die NSDUP mit Wucht und Begeisterung in den neuen Reichstagswahlkampf — indes die Spstemparteien den verlorenen Machtpositionen nachtrauern und die ehemaligen Mitglieder des Rabinetts Brüning den schwächlichen Versuch unternehmen, sich gegen einige Feststellungen der Regierungserklärung Papens zu wehren. Sie besitzen die Stirn, unter anderem folgenden Satz der Veffentlichsteit aufzutischen:

met. Wir haben kein Trummerfelb geschaffen, sondern unter schwierigsten wirtschaftlichen und sinanziellen Boraussehungen die Grundlage
für ein neues Werben gelegt." (!1)

Unerträgliche Blegierungsverhältniffe in Prengen

Inzwischen hatten sich in Preußen immer unerträglichere Berhaltniffe herausgebildet. Die Regierung Deg Sozialdemofraten Braun war gestürzt worden (siehe 21. Abschnitt), nachdem die Nationalfogialisten in Starte bon 162 Mann in ben Breufischen Landtag eingezogen waren. Der vorhergehende Landtag in seiner letten Situng in unerhörter Weise noch schnell die Geschäftsordnung geandert, um die Wahl eines nationalsozialistischen Ministerpräsidenten zu verhindern (fiehe 21. Abschnitt). Der Wahl eines Ministerpräsidenten und damit der Bildung einer neuen preußis schen Regierung waren damit von vornherein recht erhebliche Schwierigfeiten in den Weg gelegt worden - und bas alte Rabinett Braun regierte baher immer noch als "geschäftsführendes" Rabinett weiter. Diesen Zustand möglichst zu verewigen, war ja der Rwed biefer Geschäftsordnungeschiebung gewesen. - Die nachste Landtagefitung war auf den 22. Juni 1932 festgelegt worden und nun griff am 7. Juni die Regierung Papen ein und bat ben Landtagepräsidenten Bg. Rerrl in einem Schreiben, er möchte fich für einen früheren Zusammentritt bes Landtags einsehen, damit an Stelle best geschäftsführenden Rabinetts möglichft balb nach den Grundfaten der Verfassung ein ordentliches Rabinett gebildet werde. Dieses Schreiben (bas als Grund die zwischen dem Reich und Preugen ichwebenden Finangfragen angab, die bon einem ordentlichen Rabinett beffer behandelt werden konnten) rief in der Preffe heftige Rritit hervor, und alle Gegner bes Ginheitsstaates fahen hierin bereits einen "Eingriff in die Eigenstaatlichkeit" eines Landes. Die partikularistische Uktion gegen das Rabinett Bapen kundigte sich bereits jest an. - Zudem sahen die Systemparteien in dieser Ten-

echreiben an Bg. Rerri

Ropens

Protefte ber Bartifulariften beng ber Reichsregierung eine Bedrohung ihres Regimes auch in anderen Landern, in benen ebenfalls feit langerer Beit "gefchaftsführende Rabinette" regierten, die von der Landtagsmehrheit längst gestürzt worden waren. Gelbstverstandlich erhob auch die geschäftsführende preußische Regierung (am 8. Juni 1932) Protest gegen ben Brief ber Reichsregierung.

Die GPD- und Zentrumsminister in Preugen "regierten" also noch Preugliche und erließen am gleichen Sage die "Preugische Sparnotvers notverordnung ordnung", die zum Ausgleich bes üblichen Defizits im Staatshaushalt unter anderem die Schlachtsteuer und die "Beamten-3mangespartaffe" (eine verschleierte weitere Gehaltefurgung) einführte. (Einige Teile dieser Notverordnung wurden bann am 20. Juni bom Staatsgerichtshof für verfaffungswidrig erklart.)

Im Rechtsausschuß bes Breufischen Landtages brachten die Na- um Die tionalfozialisten am 9. Juni einen fehr meitgehenden Umnestiegesehentwurf für politische Straftaten ein. Der Gesekantrag wurde am 16. Juni im Landtag burch einen sozialdemokratischen parlamentarischen Trid, auf den die Rommunisten hereinfielen, abgelehnt.

(Die GBD brachte einen "Uenberungsantrag" ein, ber eine Umnestie für aus Not begangene wirtschaftliche Straftaten zum Gegenstand hatte. Der Untrag fand eine Mehrheit mit ben Rommuniften, wurde alfo angenommen. Da er aber als "Alenderungsantrag" firmiert worden war, galt mit seiner Unnahme ber ursprüngliche Untrag als abgelehnt. Ein thpisches Beispiel für bie "Sachlichfeit" ber parlamentarischen Geschäftsordnungsbiplomatie!)

Ingwischen wurden die Landerregierungen immer unruhiger. Beginn ber Der Plan ber Reichsregierung, in Preugen gegebenenfalls einen Fronde Reichstommiffar einzuseten, wurde befannt und erregte ben Born aller Partifularisten. Insbesondere aber liefen die Landerregierungen schon jest Sturm gegen die geplante und von Adolf Hitler tategorisch geforderte Aufhebung bes SU-Verbots. In einer Sitzung aller Ausschüffe des Reichsrats am 11. Juni 1932 versuchte das Rabinett Papen vergeblich, die Länderregierungen beruhigend zu informieren. Ebensowenig konnte am darauffolgenden Tage ein Empfang ber Ministerpräsidenten Bayerns, Württembergs und Babens beim Reichsprasidenten die Differengen endgültig klaren.

Moiverordnung

Um 14. Juni 1932 beglückte das "Rabinett ber nationalen Ron- Erfte Bentration" bas beutsche Bolt mit seiner ersten Notverordnung, bes Kabinetts von Bapen die erneute Belastungen schwerster Urt mit sich brachte.

Sie bestimmte unter anberem: Die Leiftungen gur Arbeitelosenhilfe ufw. werben auf ben Stand von 1927 gurudgefett! Die Invaliden-, Ungeftellten- und Anappichafterenten werben um 6 RM bei ben Invaliben, um 5 RM bei ben Witwen, um 4 RM bei ben Waisen zurücgeseht (die Kriegsopferrenten werden bagegen nicht angegriffen); usw.

In der Begründung zu diesen einschneidenden Magnahmen beißt es:

"... Es sind infolgebessen weitere Abstrice am Reichshaushalt sowie an allen Ausgaben der öffentlichen Hand beschlossen worden. Es muß von der Ausgabenseite her (1) versucht werden, eine Gesundung der Rassen- und Finanzlage herbeizuführen... Es bleibt also eine der wichtigsten Ausgaben, den gesamten Verwaltungsapparat Deutschlands weiter zu verbilligen... Es ist eine schässelnaßte Entwicklung, daß es heute nach einem halben Jahrhundert des Bestandes der Sozialgesetzung nicht mehr um die Höhe der Leistungen geht, sondern um ihre Erhaltung überhaupt..."

Das Rabinett von Papen, das sich im Bolke schon von Ansang an kaum irgendwelcher Sympathien hatte erfreuen können, wurde selbstverständlich durch diese Maßnahmen keineswegs beliebter. Durch Erhöhung der Not auf der einen Seite der Not auf der anderen — nämlich der "Rassen"seite des Staates — zu steuern, ist weder ein besonders originelles noch in dieser Ideenlosigkeit überhaupt erträgliches Rezept — vor allem aber dann nicht, wenn in keiner Weise brauchdare positive Wege eingeschlagen werden, um die Not des Volkes zu bekämpsen. —

des SA-Berbots

Um 13. Juni 1932 war Abolf Hitler beim Reichskanzler von Papen und forderte nochmals dringend die Aushebung des SU-Berbots. Und endlich — nach längerem Zögern — wagte die Regierung den Schritt und erwirkte eine "Notverordnung gegen politische Ausschreitungen": Mit Wirkung vom 17. Juni siel das SU-Berbot — gleichzeitig Unisorm- und Demonstrations-verbot. (Diese Notverordnung stellte im übrigen eine — gemilderte — Zusammensassung der bisher erlassenen politischen Ausnahmen vorschriften dar und übernahm 3. B. von den Brüning'schen Maß-nahmen die Zwangsauflagen sur die Presse.)

Rampf um bas Uniformverbot in Bayern

Die Gegner setten alle Hebel in Bewegung, um diesen Erfolg der Nationalsozialisten zu sabotieren. Insbesondere die baherische Resgierung plante Schritte gegen die Aussbesondere die Unisormverbots. Um ihr zuvorzutommen und gegen solche Absichten wirksam zu bemonstrieren, erschienen am 17. Juni sämtliche nationalsozias listischen Abgeordneten im baherischen Landtag im Braunshemd — worauf sich ein erheblicher Tumult erhob und die Abgeordneten der NSDUP für 20 Sihungstage ausgeschlossen wurden. Um gleichen Tage noch erließ die baherische Regierung ein Unisormsberbot für Bahern — wogegen die NSDUP telegraphisch schäfften

Protest beim Reichspräsidenten und beim Reichsinnenminister einleate.

Gleichzeitig steigerte ber Marrismus feine instematischen Mordüberfälle gegen Nationalsozialisten in erschreckender Weise. um fo "gegen die Aufhebung bes GU-Berbots zu bemonftrieren."

Dag alle biefe Uttionen teineswegs Ausbrud ber Entwidlung gandtagswahl ber Volksstimmung waren und daß die NSDUP im deutschen Volk ständig im Vormarsch war, bewieß am 19. Juni 1932 die Landtagsmahl in heffen, wo die NGDUP stärkste Partei murde und ihre Stimmengahl wiederum erheblich steigern konnte:

328306 nationalsozialistische Stimmen (43,9%) mit 32 Abgeordneten (bisher 27) bon insgesamt 70.

Um gleichen Sage wurde die baberische Polizei (in München) zum gewaltsamen Vorgehen gegen die Nationalsozialisten eingesett, Die umfangreiche Protestdemonstrationen gegen bas baperische Uniformverbot durchführten. - (Und am felben Sage tam es in Roln zu einem Ungriff ber Polizei auf bas Parteihaus ber NGDUB und fpater ber Rommunisten auf Nationalsozialisten.) -Der margistische Terror nahm in allen Teilen bes Reiches gu. -Die badifche Regierung ichloft fich dem banerischen Borgeben an und erließ ebenfalls von sich aus ein Uniformverbot!

Uniformverbote in den Landern

Um 20. Juni 1932 forderte Abolf Sitler bon bem Reichsinnenminister von Ganl energisch die Aufhebung der Uniformverbote in Bayern und Baden und ein entschlossenes Durchgreifen gegenüber Per rote bem kommunistischen Terror, da sonst die Nationalsozialisten nunmehr das Recht der Notwehr für sich in Unspruch nehmen müßten.

Bwei Tage später (22. Juni) entfesselten die Rommunisten große Strafenkampfe (in Berlin, Samburg und anderen Städten bes Reiches) gegen die Nationalsozialisten. Am 23. Juni forderte die NGDUP nunmehr endlich Verhängung bes Ausnahmezustandes, Verbot der RPD und Sauberung der Polizei bon marriftischen Elementen. - Das Rabinett ber "nationalen Ronzentration" zeigte sich schwach. Der rote Terror wütete weiter. -

Um gleichen Sage wies ber nationalsozialistische "Angriff" nach. daß der judische Vizepolizeiprasident Berling, Bernhard Weiß, als Mitglied verbotener Spielklubs diese in seiner amtlichen Betätigung begünftigt und vor polizeilichen "Belästigungen" verschont hattel Beschlagnahme und Verbot bes "Ungriffs" konnten diese standalose Satsache keineswegs aus der Welt schaffen. Und im Preußischen Landtag erreichten die Nationalsozialisten zur Untersuchung dieser Vorwürfe die Ginsehung eines Ausschusses, ber den sinnigen Namen "Chitago-Ausschuß" erhielt.

Befeitigung ber Uniformverbote in ben Ländern Endlich wurden am 28. Juni 1932 — nach heftigem Widerstand der Länderregierungen (der "Länder-Fronde") — die Uniformund Demonstrationsverbote der Länder außer Rraft gesett. (In der gleichen Notverordnung wurde eine Meldepflicht für politische Beranstaltungen angeordnet.)

Der Kampf bes NSDStB

Um felben Sage tam es wieder zu einem Ungriff ber roten Polizei Grzefinstis auf deutsche Studenten und Jungarbeiter, Die im Berliner Luftgarten eine Unti-Verfailles-Rundgebung ab-Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund (NSDStB) hatte inzwischen in famtlichen Hochschulen und Fachschulen des Reiches die Führung der Studierenden in die Sand genommen und verfügte dort überall über die unumftrittene Mehrheit (fiehe 20. Abschnitt). Unter der Führung von Bg. Baldur von Schirach hatte er sich in gahlreichen Wahlfampfen an allen Soch- und Fachschulen zur herrschenden Macht burchgerungen, und war der bisherige Rreisführer IV (Sachsen=Thuringen) bes NGDStB, Ba. Gerhard Rrüger, zum erften Borfigenden der "Deutschen Studenten-Schaft" (DSt) gewählt worden. Um 30. Oktober 1931, hatte ber Führer den Bg. Baldur von Schirach jum Reichsjugendführer der NSDUP ernannt und ihm bamit auker dem NSDStB auch die Hitlerjugend (mit Bom und Jungvolf) und den Nationalsozialistischen Schülerbund (NGS) unterstellt (siehe 20. Abschnitt). Um 15, Juni 1932 übernahm Ba, von Schirach felbst die unmittelbare Führung ber hitlerjugend und gab daber die unmittelbare Ruhrung bes NSDStB ab. Er ernannte zum Bundesführer des USDStB ben bigherigen Rreisführer X (Berlin-Brandenburg-Grengmart-Oftpommern) des NGDStB, Pg. Gerd Rühle, der den NGDStB bis turg nach der nationalsozialistischen Revolution am 30. Januar 1933 führte. Diese Monate bom Sommer 1932 an standen für NSDStB - wie für die gefamte Bewegung - im Zeichen des Unfturms ber Reaktion. Insbesondere an den Sochichulen vereinigten sich sämtliche reaktionären Rräfte, um bem NGDStB die errungenen Machtpositionen wieder zu entreißen und die Studentenschaft unter ihren geistigen Ginfluß zu stellen. Un bem aktiven und geschloffenen Wiberstand des NGDStB und an seiner unbeirrbar überlegenen hochschulpolitischen Linie scheiterten all diese Bersuche, und als ber Führer im Januar 1933 die Macht im Staate übernahm, fand die nationalsozialistische Revolution eine Studentenschaft vor, die in ihrer erdrudenden Mehrheit nationalsozialistisch eingestellt und begeistert war. -

Margiftifche Demagogie Der Rampf gegen die Aufhebung des Uniformverbots wurde von ben Spftemparteien in demagogischster Weise fortgesetzt. So brachte

3. B. ber sozialbemofratische "Borwarts" am 29. Juni 1932 ein Flugblatt heraus, in dem es hieß: "Volt, bu mußt gahlen, damit die Gu paradieren fann!" Der "Bormarts" murbe bann schlieflich auf 4 Sage verboten — im übrigen aber war die Regierung in ihrer "burgerlichen" Schwäche außerstande, die margiftische Demagogie und ben roten Mordterror energisch zu unterbinden. Ihre Rähigkeiten reichten im wesentlichen nicht weiter, als sich mit Notverordnungen - wie bisher - halbwegs über Waffer zu halten, neue Belaftungen zu erfinnen, um ben Zusammenbruch ber Rinangen wieder für einige Tage oder Wochen hinauszuschieben, und ohne jede brauchbare Idee zur Rettung der Nation "Tagespolitik" mit Notverordnungen zu treiben. (Um 30 Juni 1932 feste die Regierung ben Reichshaushaltsplan burch Notverordnung in Rraft.)

Auch außenpolitisch gelang es dieser Regierung nicht, brauch- gonferen bare Erfolge zu erringen, und erbrachte bafur ben Beweis bei ber Ronfereng in Laufanne. Die Ronfereng hatte am 15. Juni 1932 begonnen. Sie hatte die Aufgabe, das Problem der "Reparationen" neu zu lösen, nachdem Deutschland durch den Reparationswahnsinn an den Rand bes Abgrunds getrieben worden war. Die Reparationsgläubiger wollten nun noch für sich retten, was zu retten war. Nach wochenlangem Sin und Ber, Vorschlägen und Reben, "Rrifen" und Bertagungen, "Schritten" und "Migverständniffen", "Berschärfungen" und "Entspannungen" und allem sonstigen bereits gewohnten Zubehör berartiger internationaler Ronferenzen tam es dann endlich am 8. Juli 1932 zum Abkommen von Lau- Abkommen fanne, das im wefentlichen befagte:

Artifel 1. Die Deutsche Regierung übergibt ber Bant fur Internationalen Bahlungsausgleich Sprozentige einlösbare Schuldverschreibungen ber Deutschen Regierung in einem Betrage von brei Milliarden Reichsmart nach ihrem gegenwärtig gultigen Golbgewicht und Golbfeingehalt, bie unter folgenben Bedingungen begeben werben tonnen: Die Bank für Internationalen Bahlungsausgleich übernimmt bie

Schulbverschreibungen als Treuhanber.

Die Schuldverschreibungen werben von ber Bant für Internationalen Bahlungsausgleich bor Ablauf eines Beitraums bon brei Jahren nach Unterzeichnung biefes Abkommens nicht begeben. Fünfzehn Jahre nach ber Unterzeichnung werben bie Schuldverschreibungen, die von der Bant für Internationalen Bablungsausgleich nicht untergebracht werben tonnten, bernichtet.

Nach Ablauf ber vorgenannten Frist von brei Jahren foll die Bant für Internationalen Zahlungsausgleich bie Schuldverschreibungen burch Auflegung gur öffentlichen Beichnung auf ben Markten je nach ben porhandenen Möglichkeiten in Beträgen begeben, die fie fur angemeffen balt, und zwar mit ber Maggabe, bag feine Begebung zu einem niebrigeren Rurfe als 90 b. S. erfolgt.

Die Schuldverschreibungen sind vom Zeitpunkt ihrer Begebung an mit 5 b. h. zu verzinsen und mit 1 b. h. zu tilgen. Sie sind von allen

gegenwärtigen und gufunftigen beutschen Steuern befreit.

Artikel 2. Das gegenwärtige Abkommen macht mit seinem Inkraftstreten ber Reparationsregelung, die im Haager Abkommen mit Deutschsland vom 20. Sanuar 1930, sowie den Bereinbarungen von London vom 10. August 1931 und von Berlin vom 6. Juni 1932 vorgesehen war, ein Ende und tritt an deren Stelle; die Verpflichtungen aus dem gegenswärtigen Abkommen ersehen vollständig die früheren, in den Annuistäten des "Neuen Planes" enthaltenen Verpflichtungen Deutschlands...

Reichskanzler von Papen hielt dazu in Lausanne eine Rebe, in ber es u. a. hieß:

"... Wir Deutschen sind uns bewußt, an die außerste Grenze bessen gegangen zu sein, was wir noch verantworten konnten. Ich erklare hier ganz offen, daß wir uns nur mit schwerem Gerzen haben entschließen können, die in dem Lausanner Abkommen niedergelegten Berpflichtungen zu übernehmen. Wir haben deshalb geglaubt, dies tun zu können, weil es sich bei den Leistungen, die von uns gefordert werden, nicht mehr um Reparationszahlungen, sondern um einen Beitrag handelt, den Deutschland zum wirtschaftlichen Wiederausbau der Welt leistet..."

Das neue Abkommen erregte in Deutschland allgemeine Enttäuschung, und die NSDUP erklärte ihre strikte Ablehnung. In einer gewaltigen Rundgebung der NSDUP im Berliner Lustgarten (9. Juli 1932), in der Pg. Dr. Goebbels und Pg. Graf Helldorf, der Führer der Berliner SU, sprachen, brachte Graf Helldorf das klar zum Ausdruck, indem er feststellte:

"Im Namen ber nationalsozialistischen Partei erklaren wir, bag wir ben neuen Tributpatt von Lausanne nie und nimmer anerkennen. Die Beit ist vorbei, wo das deutsche Bolt die Herabsehung seiner angeblichen Schulbsumme als einen Erfolg ansieht. Ein freies Bolt zahlt keine Tribute!"

Um 11. Juli stimmte das Reichskabinett dem Laufanner Abkommen zu. —

Forifcreitender Bürgertrieg

Dem immer schrecklichere Formen annehmenden Bürgerkrieg in Deutschland stand die Regierung machtloß gegenüber. Um 10. Juli 1932 kam es wieder zu blutigen Ueberfällen und Straßenschlachten in allen Teilen des Reiches — dieser Tag allein kostete 18 Tote und an die 200 Schwerverlette! Die umfangreichsten Straßenskämpse entwickelten sich an diesem Tage in Ohlau (Schlesien), wo das Reichsbanner in vielsacher Uebermacht planmäßig die Nationalsozialisten angriff und wo sogar die Reichswehr eingesett werden mußte. Noch surchtbarer war eine Woche später — am 17. Juli 1932 — der sogenannte "Altonaer Blutsonntag": Die Rommunisten griffen in einem umfangreichen Feuergesecht einen Propagandamarsch der SU durch Altona aus dem Hinterhalt an. Der 17. Juli brachte aber auch in anderen Teilen Deutschlands wiederum schwere Kämpse.

Seine Verlustlifte ist noch größer und weist 19 Sote und 285 Schwerverlette auf. - Die Nationalsozialisten hatten in der Reit bon der Aufhebung des Uniformverbots (17. Juni) bis Ende Juli 1932 allein 32 Sote und Saufende von Verletten! - Nach bem Altonaer Blutsonntag sah sich die Regierung endlich genötigt, etwas zu unternehmen. Sie erließ am 18. Juli ein allgemeines Verbot bon Aufmärschen und Versammlungen unter freiem Simmel. Diese Magnahme beseitigte felbstverständlich den permanenten Bürgerfrieg nicht und war auch insofern unerträglich, als fie in burgerlicher "Objettivität" Ungreifer und Ungegriffene "gleichmäßig" behandelte und die für Deutschland tampfenden Nationalsozialisten mit den volkszerstörenden tommunistischen Staatsfeinden in einen Topf warf! (Diese irrfinnige Methode ist ein typisches Beispiel für die angebliche "Objektivität" jener Jahre.)

Verbot von Beranftaltungen unter freiem Simmel

National. fozialistische

Die NSDUP war bennoch nicht aufzuhalten. Eine Stellung nach ber anderen wurde genommen. — Am 13. Juli 1932 wurde ber Fortschrite Nationalsozialist Grangow Ministerpräsident in Medlenburg-Schwerin. - Und der Wahlkampf gur bevorstehenden Reichstagswahl wurde von der NSDAP trot Terror und Schikanen kuhn und entschlossen bis zum siegreichen Ende durchgefochten. - (Inbes bie Entwicklung in Desterreich nach der ber beutschen Regierung völlig mifglückten Zollunion — siehe 19. Abschnitt — einen sehr traurigen Weg nahm: Um 15. Juli 1932 wurde der österreichischen Regierung eine Bolterbundsanleihe bewilligt. 218 Gegenleiftung dafür mußte fie u. a. nochmals feierlich auf die Bereinigung mit bem Deutschen Reiche verzichten. Der deutsche Bertreter im Bolkerbunderat beschrankte sich bei biefer Gelegenheit barauf. sich "ber Stimme zu enthalten"!)

Um 16. Juli endlich tam die deutsche Regierung barauf, es einmal mit bem "freiwilligen Arbeitsbienst" zu versuchen, und ernannte den Brafidenten der Reichsanftalt für Arbeitsvermittlung und Urbeitelosenversicherung, Dr. Sprup, gum Reichstommiffar für ben freiwilligen Arbeitebienft. Die Regierung erhoffte fich burch eine solche Einrichtung einige wirtschaftliche Erleichterungen - ohne im Arbeitsbienst in erster Linie die gewaltige volkserzieherische Bebeutung zu erkennen und als ersten Grundsatz aufzustellen - wie es ber von Abolf Hitler geschaffene Staat später tat. Die nationalsozialistische Ideee des Arbeitsdienstes aber ohne nationalsozia= listische Zielrichtung verwenden zu wollen, konnte naturgemäß zu teinem durchschlagenden Erfolg führen. (Näheres über die weitere Entwicklung siehe Band 1933.) —

Freiwilliger Arbeitsdienft Die Entwidlung in Breugen Die preußischen Regierungsverhältnisse waren inzwischen immer unerträglicher geworden. Nach wie vor amtierte das gestürzte rote Rabinett Braun "geschäftssührend". Eine versassungsmäßige Regierungsbildung war auf Grund der Geschäftsordnung (siehe 21. Albschnitt) unmöglich gemacht worden. Unter Hinweis auf diese Satsache richtete daher der Landtagspräsident, Pg. Rerrl, am 19. Juli 1932 ein Schreiben an den Reichstanzler von Papen und forderte dazu auf, auf Grund des Artikels 48 der Reichsversassung diesen "unwürdigen, dem Willen der Mehrheit des preußischen Volkes nicht entsprechenden Zustand" zu beseitigen und die Polizeigeswalt in Preußen auf das Reich zu übernehmen.

Und endlich wurde am 20. Juli 1932 dieser unerträgliche Zustand liquidiert:

Abiebung der roten Prengenregterung

Der Reichspräsident von Hindenburg bestellte den Reichskanzler von Papen zum Reichskommissar für Preußen. In seiner "Verordnung betr. die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet des Landes Preußen" heißt es:

"Auf Grund bes Urtikels 48 Abfat 1 und 2 ber Reichsverfassung verordne ich zur Wiederherstellung ber öffentlichen Sicherheit und

Ordnung im Gebiet bes Landes Preugen folgenbes:

Für die Geltungsdauer dieser Berordnung wird ber Reichstanzler zum Reichstommissar für das Cand Preußen bestellt. Er ist in dieser Eigenschaft ermächtigt, die Mitglieder des Preußischen Staatsministeriums ihres Umtes zu entheben. Er ist weiter ermächtigt, selbst die Dienstgeschäfte des Preußischen Ministerpräsidenten zu übernehmen und andere Personen als Rommissare des Reiches mit der Führung der Preußischen Ministerien zu bestrauen..."

Reichstanzler von Papen ernannte — als Reichstommissar — ben Essener Oberbürgermeister Dr. Bracht zu seinem ständigen Bertreter im Preußischen Staatsministerium — und enthob den Ministerpräsidenten Braun und den Innenminister Severing ihrer Uemter. Die bisherige preußische Regierung jedoch weigerte sich zunächst, ihren Plat zu räumen, und Severing erklärte,

er als republikanischer Minister wurde seine Pflicht aufs außerste verletzen, wenn er in diesen Sagen, die Weltgeschichte bedeuten, sein Umt verlassen wurde. Die Ordnung in Preußen sei bisher überall gewährleistet!

Auftand

Der Weigerung wurde mit dem Ausnahmezustand (20. bis 26. Juli 1932) begegnet. Die "Verordnung des Reichspräsidenten betr. die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Groß-Berlin und Provinz Brandenburg" lautete:

"Auf Grund bes Urtitels 48 Abf. 2 ber Reichsverfassung verorbne ich zur Wiederherstellung ber öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Groß-Berlin und Proving Brandenburg folgendes:

- § 1. Die Urtifel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 ber Berfassung bes Deutschen Reiches werben bis auf weiteres außer Rraft gefest. Es find baber Beidrantungen der perfonlichen Freiheit, des Rechts ber freien Meinungsäußerung einschließlich ber Breffefreiheit, bes Bereins- und Bersammlungsrechts, Eingriffe in bas Brief-, Boft-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis, Unordnungen bon Saussuchungen und bon Beschlagnahmen sowie Beschranfungen bes Eigentums auch außerhalb ber fonft bierfur bestimmten gefetlichen Grengen guläffig.
- § 2. Mit ber Bekanntmachung biefer Berordnung geht die bollgiebenbe Gewalt auf ben Reichswehrminister über, ber fie auf Militarbefehlehaber übertragen fann. Bur Durchführung ber zur Wieberherstellung ber öffentlichen Sicherheit erforberlichen Magnahmen wird bem Inhaber ber vollziehenden Gewalt die gefamte Schuppolizei bes bezeichneten Gebietes unmittelbar unterftellt.
- § 4. Die in ben Paragraphen 81 (Godberrat), 302 (Branbstiftung), 311 (Explosion), 312 (Ueberschwemmungen), 315 21bs. 2 (Beichabigung bon Gifenbahnanlagen) bes Strafgefetbuches mit lebenslänglichem Buchthaus bedrohten Berbrechen find mit bem Sobe gu beftrafen, wenn fie nach ber Berfundigung ber Berordnung begangen find; unter ber gleichen Boraussehung tann im Falle bes § 92 (Canbesverrat) bes Strafgesethuches auf Sobesstrafe erkannt werben ... "

Inhaber der vollziehenden Gewalt wurde der Wehrfreistommandeur, Generalleutnant von Rundstedt. Das Gebäude bes Preußischen Staatsministeriums wurde von Reichswehr besett. Auch die übrigen preußischen Minister wurden ihres Umtes enthoben. Und ber Berliner Polizeipräsident Grzesinski, sein Vizepräsident Weiß und der Polizeitommandeur Beimannsberg wurden ebenfalls aufgefordert, ihre Uemter zur Verfügung zu stellen, und auf ihre Weigerung hin in haft genommen. Und als Bracht in Begleitung bes neuernannten Berliner Polizeiprafibenten Dr. Melder, sowie eines Reichswehr= und eines Polizeioffiziers, im Preugischen Innenministerium Unter ben Linden bei Gevering erschien, ber fich - am gleichen Sage - geweigert hatte, ben Plat zu raumen, erklarte biefer, "er weiche der Gewalt"!

Um Abend des 20. Juli 1932 war die rote Festung Preußen gefallen, die großen Worte sozialdemotratischer Minister waren wir- 108 gelallen tungsloß verhallt. Die martialischen Unfündigungen des Reichsbanners in den vergangenen Monaten hatten sich als gegenstandsloß erwiesen. Der margistische Generalstreit war ausgeblieben. Und bie Berren preußischen Minister von der GPD und vom Zentrum waren - trot allen Gezeters - zu tomischen Figuren geworden. Der jahrelange nationalsozialistische Unsturm hatte ben riesigen Upparat ber EPD und ihrer Machtpositionen bereits berart germurbt, daß sie

Die rote Reftung Preugen fampf.

keiner großen Aktion mehr fähig war und baher gegenüber dem Vorgehen bes Rabinetts Papen sich zu keiner nennenswerten Gegenwehr mehr aufraffen konnte.

Rundfuntrede Papens über das Berfagen der preuklichen Regierung In seiner Rundfunkrede am gleichen Tage stellte Papen fest, daß gerade in Preußen der kommunistische Terror sich am hemmungdelosselten hatte austoben können, daß die bisherige preußische Regierung in keiner Weise die erforderlichen Maßnahmen gegen die kommunistischen Umsturzbestrebungen getroffen habe — und führte u. a. aus:

"Wenn beispielsweise hohe Funktionare bes preußischen Staates ihre hand bazu bieten, Führern ber Rommunistischen Partei die Verschleierung illegaler Terrorabsichten zu ermöglichen, wenn offen ein preußischer Polizeipräsident seine Parteigenossen auffordert, man möge die Kreise der Rommunisten nicht stören — bann wird die Autorität des Staates von oben her in einer Weise untergraben, die für die Sicherheit des Reiches unerträglich ist."

Protestaltionen gegen die Einsehung eines Reichsfommissars in Preußen

Und dann tamen die "Proteste" - von den abgefägten Ministern. bon ber GPD, bom Zentrum, bon ber Staatspartei, bon ben Gewertschaften usw. — Um 21. Juli 1932 hatte der Militarbefehlshaber von Berlin jegliche Aufforderung jum Generalftreit berboten. Es tam auch gar teine solche Aufforderung. Dafür tamen ja die "Brotefte". Auch die Landerregierungen (benen schwante, es tonnte ihnen einmal etwas Aehnliches paffieren), protestierten erregt beim Staatsgerichtshof in Leipzig gegen die Ginsetung des Reichstommiffars in Preugen - fo Bagern bereits am 20. Juli, bann Baben (21. Juli) und Württemberg. Bu ihrer Beruhigung erklärte von Bapen in einer Landerkonfereng in Stuttgart (23. Juli), eine Ausbehnung derartiger Magnahmen auf andere Lander sei nicht beabsichtigt, und auch in Breugen stelle die Ginsehung eines Reichekommiffars nur eine vorübergehende Magnahme dar. — Um 25. Juli lehnte bann auch ber Staatsgerichtshof in Leipzig ben Erlag einer einstweiligen Verfügung gegen bas Reich, ben bie "geschäftsführende preußische Regierung" beantragt hatte, ab. -

Lanbertonferend in Stuttgart

Inzwischen war der Termin zur Reichstagswahl (den die Regierung im Gegensatz zu den berechtigten Wünschen der NSDUP auf den spätmöglichsten Zeitpunkt — 51. Juli — gelegt hatte) in nächste Nähe gerückt, der Wahlkampf auf seinem Höhepunkt angelangt. Reichskanzeler von Papen hielt am Abend vor der Wahl noch eine Rede, die in wesentlichen Teilen dem nationalsozialistischen Gedankengut entlehnt war und in der 3. B. der Satz vorkam:

Meichstagswahltampf

"Wir mussen zurud zum einfachen alten Grundsat: Gemeinnutz geht por Eigennut."

Adolf Hitler:

### "Aufruf an bas beutiche Bolt!

Vierzehn Jahre lang hat bas Shstem und seine Parteien in einer beispiellosen Mißwirtschaft bas beutsche Voll und seine innere Rraft zermürbt und aufgebraucht. Und nun stehen wir am Ende dieser surchtbaren Entwicklung. Um 31. Juli soll es sich entscheiden, ob diese Entwicklung noch einmal fortgesetzt werden kann, oder ob von dieser Stunde ab eine neue Epoche der deutschen Geschichte beginnt.

Manner und Frauen! Arbeiter, Burger und Bauern!

12 Jahre lang haben wir an das Bolk appelliert. Wir sind in die Proletarierviertel hineingegangen und haben der roten Rlassenfront Mann um Mann abgerungen. Wir gingen in die Rleinstädte-und ersoberten das Bürgertum. Uebers Land zogen unsere Agitatoren und haben den Bauernstand mobil gemacht.

Und nun sind wir alle Mittrager und Beugen biefer einzigartigen beutschen Bolkserhebung, wie sie in solcher Wucht unsere Geschichte noch

niemals gesehen hat.

Es ist nicht wahr, wenn heute bie Parteipapste ber burgerlichen und marxistischen Parteien erklaren, die Menschen kamen zu uns nur aus ihrer Not. Das beutsche Bolk ist nicht von selbst erwacht. Wir haben es wach getrommelt! Wir haben Tag und Nacht geschuftet und gearbeitet. Wir ließen uns schweigend und geduldig von der Defsentlichkeit verlachen und verhöhnen. Unsere Organisationen wurden zerschlagen, unsere Beitungen verboten und unsere Versammlungen ausgelöst.

320 ermorbete Rameraben haben wir in die Graber gelegt.

Aber aus biesen Grabern ist die stolze braune Armee auferstanben, beren harter und unerbittlicher Marschschritt heute allüberall in Deutschlands Strafen widerhallt.

Wenn Deutschland noch einmal seine Zukunft gewinnen soll, bann ist bas die Stunde seiner Wiedergeburt. Und wo einer noch an die nationale Erhebung glaubt, ba fragen wir: Worauf wartest bu noch?

Un unserer Beit ist bas Wort bes Dichters wahr geworben:

Das Volk steht auf, ber Sturm bricht lost

Manner und Frauen bon Stabt und Lanb!

Aun benn wohlan! Noch einmal, Bolk, gibt bas Schickal bir alle Chancen in die hand. Noch einmal bietet es die Möglichkeit, mit den verräterischen Parteien bes Shstems ein Ende zu machen und Deutsch-land nach innen und außen zu einigen.

Wir rufen nicht die Rlassen und nicht die Ronfessionen. Wir berfechten nicht die Interessen bes Gingelmenschen auf Rosten ber All-

gemeinheit.

Wir appellieren an bas Bolt!

12 Jahre haben wir bem Bolke in ber Opposition gedient. Aun ist bie Stunde gekommen, daß die nationalsozialistische Bewegung unter ber siegreichen Führung des Bolksmannes Abolf hitler aus der Opposition in die Verantwortung vorrudt und den deutschen Dingen eine andere Wendung gibt.

Mit harten Fausten klopfen Millionen Deutsche an bie Sore ber Macht, hinter benen sich zitternd bas Shstem und seine Parteien ver-bergen, millionensach gellt burch Deutschland ber Erlösungsschrei:

Aufmachen! Wir wollen an die Macht!

Was gehen uns die Parteien an? Sie haben ausgespielt und sind bamit überfällig geworben. Die Entscheibung liegt beim Bolt.

Du Boll, gib bein Urteil ab!

Wir betteln nicht um Gnabe, wir wollen nur unfer Recht. Wir haben 12 Jahre lang gefampft, mahrend bie anberen bas Reich ruinierten. Mun entscheibe bu, ob unfer Rampf gut war und bor beinen Hugen besteben tann.

Sagst bu, Bolt, nein, bann mahl' bie Parteien, bie für bie bergangenen 14 Sahre bie Berantwortung tragen.

Sagft bu, Bolt, aber ja, bann reig' die Sore auf und gib Abolf Bitler und seiner stolzen Bewegung ben Weg zur Macht freit

Für bes beutichen Boltes Ginheit und fur bes beutichen Reiches Rraft

und Groke!

Deutsches Bolt, erhebe bicht Deine große Stunde ift bat

Berftampf bas Guftem und feine Parteien!

Leg alle Macht in Bitlere Sanb!

Deutschland, erwache! Wahlt Nationalsozialisten!

Die Wahlpropaganda ber NGDUP erfaßte das ganze Volt. Die nationalsozialistische Versammlungswelle überflutete trot roten Terrors und Meuchelmord bas gange Reich. Der Führer felbft tampfte wieder an der Spike und fprach bei feinem Dritten Deutschland. flug (15. bis 30. Juli 1932) in Riesenkundgebungen in 50 Städten! Und die Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 wurde gu einem gewaltigen nationalsozialistischen Erfolg. 13,7 Millionen nationalsozialistische Stimmen (36,9%) wurden abgegeben und damit 230 (bisher 107) bon 608 Mandaten erobert! Die Verteilung der Mandate im neuen Reichstag ergab folgendes Bilb:

याह्यमा 230 Abgeordnete GVI 133 22 RVD 89 99 Bentrum 75 Deutschnationale 40 Baperische Bolfspartei 22 Deutsche Bolkspartei 7 Staatspartei Christlich-fogialer Boltsbienft 3 2 Bauernbartei 2 Wirtschaftspartel 99 1 Volfgrechtpartei

Die "Mitte" war völlig zertrummert. — Um gleichen Sage brachten die Landtagswahlen in Thüringen folgendes Ergebnis:

395 321 nationalsozialistische Stimmen (42,4%) mit 26 Abgeordneten (bisher 6) von insgesamt 60.

Die Wut der Gegner über den nationalsozialistischen Sieg tobte sich in muften Terroratten aus, gegen die fich die Nationalsozialisten gur Terrormelle Wehr setten. So wurde am 1. August 1932 der in der Studentenschaft hochschulpolitisch führend tätig gewesene SU-Sturmführer Urel

Deutschlandflug Abolf Bitlers

Die Reichstegswahl

Schaffeld in Braunschweig erschoffen. Indes die Mehrzahl der Beitungen - wie üblich - über ben "nationalfoziglistischen Terror" jammerten und ber preußische Reichstommiffar Dr. Bracht erklärte:

"Die Staatsregierung wird selbst brakonische Magnahmen nicht scheuen, um ihre Pflichten gegenüber bem friedlichen Staatsburger zu erfüllen und ben Burgfrieden zu erzwingen, ben unfer Canb braucht."

Und als Pg. Hermann Göring am 3. August 1932 von Bracht rudsichtsloses Vorgehen gegen die roten Terrorbanden - angesichts ber sich häufenden Morde an Nationalsozialisten - forberte, antwortete Todesfixale sich häufenden Morde an Nationalsozialisten — sorderte, antwortete gegen bas Reichskabinett am 9. August mit ber Herausgabe von drei Bewalitaten neuen Notverordnungen, in benen ber (fur die Beit nach ber Wahl bereits angeordnete) "Burgfrieden" bom 12. bis zum 31. August verlängert, gegen "politische Gewalttaten" Sondergerichte eingesett, Buchthausstrafen und fogar bie Sobesstrafe angebroht wurden.

Das neue Geset wurde sogleich angewendet — gegen National- Prozes sozialisten! Fünf Nationalsozialisten wurden am 22, August 1932 im sogenannten Potempa-Prozeß in Beuthen zum Tode verurteilt. Eine Welle ber Emporung flutete burch bas Land, und Abolf Sitler machte die Sache ber Rameraden zu seiner eigenen und sagte ber Regierung schärfften Rampf an. (Um 2. September 1932 murbe bann die Todesstrafe in lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt, und im Jahre 1933 - nach ber nationalsozialistischen Machtubernahme tamen die Berurteilten wieder in Freiheit). -

218 am 11. August 1932 wieder einmal der damalige "National= Beriaffungsfeiertag" (Sag ber Berfundung ber Weimarer Berfassung) angebrochen war und die amtliche "Berfaffungefeier" ftieg, hielt Berr Reichsinnenminifter Freiherr bon Ganl eine "Berfaffungerebe", in der u. a. folgende bemerten merten Gate gu finden waren:

reformenf

"Man mag zu Einzelheiten ber Weimarer Berfaffung fteben, wie man will. Gie ift heute ber einzige Grund, auf bem alle, unbeschabet ihrer weltanschaulichen (!) und politischen Meinung, fteben muffen, bie einen beutschen Staat überhaupt bejaben. Auf biefem Grund muffen wir uns finden und handeln, benn wir haben feinen anberen, bon bem aus wir ben Bormarich gu einem neuen ftaatlichen Leben überhaupt antreten konnen. Damit ift aber nicht gefagt, baß bie Weimarer Berfassung etwas Unabanberliches mare. Die Buftanbe, unter benen wir heute gu leben gezwungen find, burften ein ichlagenber Beweis fein, bag bie Berfaffung abanberungsbedurftig ift ... Ein im Umbruch aller Werte befindliches Bolt, bas unter einer furchtbaren außeren und inneren Not leibet, bedarf einer bon ben Geffeln normaler Berantwortung mehr wie bigber befreiten, aber berfonlich um fo starter verantwortlichen Regierung, Die in einer erften Rammer einen Belfer haben muß, der fie bor ben Folgen ber oft burch Stimmungen und Wahlrudsichten beeinfluften Parlamentsbeschlusse schwähen und die Stabilität und Folgerichtigkeit ber Regierungspolitik zu gemähr- leisten vermag."

In Wirklichkeit aber war die Regierung keineswegs damit befaßt, größere Umbaumagnahmen in der oben angedeuteten Richtung borzunehmen, sondern vollauf damit beschäftigt, sich gegen die immer stärkere Ablehnung des gesamten Volkes und die immer trostlosere Isolierung im Sattel zu halten. Um die gewaltige nationalsozialistische Volksbewegung bor ihren steden gebliebenen Rarren zu spannen, tam man barauf, sie "in die Reichsregierung einzubeziehen" und bot ju biefem Zwede Abolf Bitler ben Poften bes Bigetanglers an. Abolf Hitler aber lehnte dieses unmögliche Anfinnen ab und forderte in der am 13. August 1932 in Gegenwart des Reichspräsidenten geführten Besprechung die "eindeutige Führung der Regierung". 2118 man ihm das Umt des Reichstanzlers verweigerte, wurden die Verhandlungen als ergebnistos abgebrochen. Die Pressestelle ber Reicheregierung aber gab fofort eine völlig entstellte Darstellung an die gesamte Presse, in der u. a. behauptet wurde, Abolf Hitler habe die "gesamte Staatsgewalt in vollem Umfange" verlangt, und die Presse nahm das Stichwort schlagartig auf und versuchte, mit fraffester Darstellung bes "unerhörten Unfinnens" Stimmung gegen bie NSDUP und ihren Führer zu machen. Go schrieb 3. B. bas Rentralorgan bes Bentrums, Die "Germania" die irrfinnigen Gate:

"Hitler hatte gestern die Möglichkeit gehabt, seiner propagandistischen Leistung ben ersten Bersuch einer positiven Leistung hinzuzufügen. Borläufig ist Abolf hitler an ber mahlosen Ueberschähung seiner selbst und seiner Bewegung gescheitert."

Wer in Wirklichkeit in Kürze scheiterte, war die Regierung — während Udolf Hitler in zielbewußter Entschlossenheit den Kampf weitersührte. — Die wenigen Deutschnationalen Kreise, aus die sich das Rabinett noch "ftühen" konnte, zeterten nach dem "Notstandsrecht des Staates" (wie z. B. der Führer des "Alldeutschen Verbandes" am 24. August 1932). Am 26. August kam es zu einem heftigen Konstlikt zwischen dem Rabinett und dem preußischen Landtag, der die Aushebung einer von der Regierung erlassenen "Verwaltungsresorm" sorderte. Am gleichen Tage wählte der thüringische Landtag eine nationalsozialistische Regierung: Gauleiter Sauckel als Ministerpräsident und als weitere Minister die Nationalsozialisten Waechtler und Marschler.

Das Frogramm von Diünfter" Ungesichts des anhaltenden innerpolitischen und wirtschaftlichen Berfalls hielt der Reichskanzler am 28. August in Münster eine

an Abolf Sitter

Angebot des Bigetanglerpoftens

Landiag gegen Reichszegierung Nationals

Breugifcher

foglaliftifche Regierung in Thuringen Rede, in der er sich gegen Adolf Hitler zur Wehr zu seten versuchte und u. a. erklärte:

"Die Zügellosigkeit, die aus dem Aufruf des Führers der national» fozialistischen Bewegung spricht, paßt schlecht zu ben Unsprüchen auf bie Staatsführung. Ich gestehe ihm nicht bas Recht zu, die Minderheit (!) in Deutschland, die seinen Fahnen folgt, allein als die beutsche Nation anguschen und alle übrigen Boltsgenoffen als Freiwild (1) zu behandeln. Wenn ich heute gegen hitler und fur ben Rechtsftaat, fur bie Bolfegemeinschaft und fur eine autoritare Staatsführung eintrete, fo berfolge ich und nicht er das Ziel, das Millionen seiner Unhänger im Rampfe gegen die Parteiherricaft, gegen Willfur und Ungerechtigfeit jahrelang mit beißem Bergen berbeigesehnt haben ... 3ch bin fest entichlossen, die ichwelende Glut bes Burgerfrieges auszutreten und ben Buftand politischer Unruhen und politischer Gewalttaten gu beenben, die heute noch ein fo großes hindernis für die positive Urbeit sind, in ber bie eigentliche Aufgabe ber Regierung besteht."

Nachdem die Rede hier die Tatsache völlig überging, daß die Nationalsozialisten in schwerstem Abwehrkampfe gegen ben bewaffneten marriftischen Terror lagen - wendete sie sich einem "wirtschaftlichen Aufbauprogramm" zu, das eine "Wiederbelebung der Energien ber Privatwirtschaft" vorsah - burch: "Steuerrudvergutungen", "Lohnprämien" für Ginftellung von Arbeitelofen und Unterschreitung der Tariflohne zum gleichen 3mede. Dieses teineswegs originelle "Programm von Munfter" fand in ber Preffe teine sehr freundliche Aufnahme, im Volte aber einhellige Ablehnung.

Mit gemischten Gefühlen sah bas Rabinett ber Reichstagseröff= Reichstagsnung am 30. August 1932 entgegen. Der Reichstag (ber von ber Rommunistin Rlara Zetkin als Alterspräsidenten eröffnet wurde!) wählte ben Pg. Bermann Göring zum Reichstagsprafidenten, Ra. Weting ber sofort an ben Reichspräsidenten ein Telegramm richtete, in dem prafident er sich gegen ben angeblichen "staatsrechtlichen Notstand" und die Ubsichten wandte, diesen Reichstag (ber 230 nationalsozialistische Abgeordnete hatte) auszuschalten.

Um gleichen Tage forderte ber preußische Landtag auf nationalsozialistischen Untrag die Abberufung des Reichskommiffars und Aufhebung der Zeitungsverbote. Gleichzeitig fprach er bem Reichstanzler die Migbilligung aus.

Und der Führer brachte es am 1. September 1932 in einer Rede Der Stührer im Sportpalate im Berliner Sportpalast flar zum Ausbruck:

"Mein Wille ift unerschütterlich, mein Atem langer als ber Atem meiner Gegner. Wenn bie Gegner glauben, es wurde irgendeine Moglichfeit ber Busammenarbeit geben, bann antworte ich: Es geht nicht, benn Ihr lebt im alten Deutschland und wir im Deutschland ber Butunft!"

Preußifcher Landtag forbert Abberufung bes Reichs.

Stablhelmaufmarich

Motverordnung jur Belebung der Birticaft" Und auch ein Aufmarsch des Stahlhelms (an die 150000 Mann) aus dem ganzen Reiche am 2. September im Berliner Lustgarten konnte daran nichts ändern. Hier half keine "Stühungsättion" mehr, auch nicht die Notverordnung "zur Belebung der Wirtschaft" vom 4. September, die die im "Programm von Münster" (siehe weiter oben) angekündigten Maßnahmen durchführen sollte. Die völlige Isolierung des Kabinetts bewies in besonders drastischer Form die denkwürdige und dramatische Reichstagssitzung vom 12. September 1932:

Mihirauenserflarung und Auflöfung bes Reichstags

Eine Rede bes Reichstanglers fteht auf ber Tagesordnung, Von ber RBD liegt ein Untrag auf Aufhebung der Notverordnung "zur Belebung der Wirtschaft" (siehe weiter oben) und ein Migtrauensantrag gegen die Regierung vor. Reichskanzler von Baben erscheint mit einer roten Mappe, die ein Reichstagsauflösungsbetret bes Reichspräsidenten enthält, - um für den Fall eines drohenden Aufhebungsbeschlusses (betr. die Notverordnung) des Reichstages biefen schnell noch vorher auflosen zu konnen. Bapen fühlt sich also ungemein sicher. Die Reichstagssitzung bringt einiges tattisches Bin und her parlamentarischer Diplomatie, und nach Beendigung einer Pause für "fraktionelle" und "interfraktionelle" Besprechungen eröffnet ber Reichstagsprasident Bg. Göring die Sigung wieder und erklart bon Papen nicht vorhergesehen -, daß der Reichstag nunmehr gur Abstimmung ber gestellten Untrage schreite. Reichstangler von Bapen will die Entwicklung noch aufhalten und meldet sich zum Wort wird aber von Bq. Göring darauf hingewiesen, daß dies jest geschäftsordnungsmäßig nicht mehr möglich fei, ba bas haus fich in der Ubstimmung befinde. Der Reichstangler legt daher die ominofe rote Mappe (bon Bg. Göring unbeachtet gelaffen) auf ben Sifch bes Reichstagspräsidenten und verläßt zornig den Reichstag — der nunmehr bem Rabinett "bie furchtbarfte parlamentarische Niederlage, die es je gegeben hat" (wie Dr. Goebbels in seinem schon angeführten Buche "Bom Raiserhof zur Reichstanzlei" auf Geite 162 schreibt), beibringt: Die Notverordnung wird aufgehoben und dem Rabinett das Mißtrauen ausgesprochen mit 513 gegen 32 Stimmen!

Unschließend daran verliest jett der Reichstagspräsident das bewußte Auflösungsdetret — und das vernichtete Prestige der Regierung kann natürlich nicht dadurch gerettet werden, daß von der Regierungsseite erklärt wird, die Auflösung des Reichstags sei bereits mit der Niederlegung des Dekrets auf dem Tisch des Reichstagspräsibenten erfolgt und die daraufsolgende Abstimmung daher ungültig. Pg. Göring stellt demgegenüber sest, daß vielmehr die Abstimmung und der damit verbundene Sturz des Rabinetts vor der Reichstags-

auflösung erfolgt seien, bag also biese bon einer gestürzten Regierung gegengezeichnete Auflosung ungultig fei. Die Satsache, daß biefe überall diskutierte Streitfrage schließlich im Sinne des derzeitigen Machthabers, alfo ber Regierung, ihre "Erledigung" findet, tann aber nicht die bor aller Welt bemonstrierte tatastrophale Ablehnung ber Regierungspolitit vertuschen. -

Die vom Rabinett ersehnten außenpolitischen Erfolge bleiben gleich- Deutschland falls aus. Die Ubruftungstonfereng in Genf tommt gu teinen Moruhungs. positiven Ergebnissen. Berlangt Deutschland Gleichberechtigung, fo lehnt Frankreich (11. September 1932) bies mit den Worten ab, eine "beutsche Aufruftung" tonne nicht in Frage tommen. Die Abruftung ber anderen gerät über bas Stadium der "Resolutionen" taum hinaus, und ichlieflich fieht fich Deutschland genötigt, der Ubruftungstonfereng ferngubleiben, - was ber Reichsaugenminifter in einem Schreiben bom 14. September 1932 mitteilt, in bem es heißt:

"Nach Unsicht ber beutschen Regierung tann nur eine Lofung in Betracht tommen, die Lofung namlich, bag alle Staaten in bezug auf die Abruftung benfelben Regeln und Grundfagen unterworfen werben, und bag für teinen Staat ein bisfriminierendes Ausnahmeregime gilt. Es tann Deutschland nicht zugemutet werben, an ben Berhandlungen über bie in ber Ronvention festzulegenden Abruftungemagnahmen teilzunehmen, folange nicht feststeht, bag bie gefundenen Lofungen auch auf Deutschland Unwendung finden follen.

Um biefe Borausfehung fur ihre weitere Mitarbeit in ber Ronfereng fo fcnell als möglich zu verwirklichen, hat fich bie beutsche Regierung ingwischen bemubt, eine Rlarung ber Frage ber Gleichberechtigung auf biplomatischem Wege herbeiguführen. Leiber muß festgestellt werben, bag bie beutschen Bemuhungen bisher zu feinem befriedigenden Ergebnis geführt haben. Unter biefen Umftanden febe ich mich zu meinem Bebauern genötigt, Sie bavon in Renntnis zu fegen, daß die beutsche Regierung ber Ginlabung zu ber am 21. Geptember beginnenden Sagung bes Buros ber Ronfereng nicht Folge leiften fann.

Die beutsche Regierung ift nach wie bor ber Ueberzeugung, bag eine rabitale Durchführung ber allgemeinen Abruftung im Intereffe ber Sicherung bes Friedens bringend geboten ift. Gie wird bie Urbeiten ber Ronfereng mit Interesse berfolgen und sich je nach beren Berlauf über ihr weiteres Berhalten ichluffig werben."

(Der Führer stellt hierzu am 30. Ottober 1932 in einem an ben Reichstanzler gerichteten offenen Bricfe im "Bolfischen Beobachter" Plener Brief fest, daß es genugen tonnte, ben Willen Frankreiche (nicht abguruften) bor der gangen Welt flar herauszustellen und dann die Ronfereng mit der Feststellung zu verlassen, daß der Berfailler Bertrag von ben Signatarmachten felbst verlett worden sei und bag Deutschland sich borbehalten muffe, unter Umftanden die fich aus biefer Satsache ergebenden Ronsequenzen zu ziehen.)

Neichslugendiag ber NSDUP in Potsbam

Während das Rabinett sich darin erschöpft, "Programme" zu erssinden, zu verkünden, mit ihnen den Wahlkampf zu führen und schließlich doch nicht aussühren zu können, baut die NSDUP planmäßig auf und beweist am 1. und 2. Oktober 1932 bei ihrem Ersten Reichsjugendtag in Potsdam vor der gesamten Oeffentslichkeit, daß sie unbeirrbar den Weg zur Machtergreifung fortsett. 110000 begeisterte Hitlerjungen und Hitlermädel marschieren vor Udolf Hitler und dem von ihm eingesetzten Reichsjugendführer Pg. von Schirach auf.

Brachts Zwidelerlaß Um gleichen Tage (2. Oktober) erweckt Herr Dr. Bracht, der Reichskommissar für Preußen, das Gelächter des ganzen Volkes durch einen "Badeerlaß", der der Ruriosität halber — um darzutun, welche schweren Sorgen die Regierenden in dem zerbrechenden Deutschland hatten — hier zum Teil im Wortlaut wiedergegeben sei:

"Frauen burfen öffentlich nur baben, falls sie einen Babeanzug tragen, ber Brust und Leib an ber Borberseite bes Oberkörpers vollständig bebeckt, unter den Armen sest anliegt sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Der Rückenausschnitt bes Babeanzuges darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen.

Manner burfen öffentlich nur baden, falls sie wenigstens eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und einem Zwidel verseben ist. In sogenannten Familienbadern haben Manner einen Bade-

anzug zu tragen."

Urteil des Staatsgerichtshofe im Prozeh Preußen gegen Reich Durch diese "Zwickelmoral" wurde die Position des Rabinetts keineswegs besser. Und neuen Rummer brachte das Urteil des Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932 in dem Prozes der alten abgesetzen Regierung Preußens gegen die Reichseregierung, der auch von Bahern und Baden angestrengt worden war. Das "salomonische" Urteil lautete:

"Die Berordnung des Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932 zur Wiederherstellung der össentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiete des Landes Preußen ist mit der Reichsversassung vereindar, soweit sie den Reichstanzler zum Reichstommissar für das Land Preußen bestellt und ihn ermächtigt, preußischen Ministern vorübergehend amtliche Besugnisse zu entziehen und diese Besugnisse selbst zu übernehmen oder anderen Personen als Rommissaren des Reiches zu übertragen. Diese Ermächtigung durste sich aber nicht darauf erstrecken, dem preußischen Staatsministerium und seinen Mitgliedern die Bertretung des Landes Preußen im Reichstag, im Reichstat oder sonst gegenüber dem Reiche oder gegenüber dem Landtag, dem Staatsrat oder gegenüber anderen Ländern zu entziehen. Soweit den Anträgen hiernach nicht entsprochen wird, werden sie zurückweiselen."

Damit wurde nun ein geradezu grotesker Zwitterzustand mit zwei preußischen Regierungen nebeneinander geschaffen — ein Zustand, der durch die Ernennung Brachts zum Reichsminister ohne Geschäfts-

bereich (31. Oktober 1932) keineswegs gebessert wurde — ebensowenig burch die Erörterung einer geplanten ReichBreform, bon der ber Reichsinnenminifter bon Ganl am 28. Oftober erflärte, es fonne fich nicht um einen "Neubau", sondern um einen "Ausbau" handeln. Gine Aussprache (29, Oktober) mit dem - seit dem Leipziger Urteil wieder "teilmeife gultigen" Ministerprafidenten Braun führte eben= sowenia zu einer Einigung. Der Rall wurde tragitomisch.

Die NEDUB aber nahm ben Rampf gegen biefes Spftem fogar ernst und bewies bies in aller Scharfe beim Berliner Vertehrestreit, ber am 3. November 1932 gegen die (auf Grund der Notverordnung erfolgte) Lohnsenkung ausbrach. Die NGDUP stellte sich - zum Entseken mancher "bürgerlichen Rreise" - entschlossen auf die Seite ber Streikenden und warf das Gewicht ihrer Organisation in ben Rampf, ber balb icharffte Formen annahm. Strafenbahnschienen wurden aufgeriffen, Stragenbahnwagen umgefturzt, die Polizei mit der Schufwaffe gegen den Streit eingesett, wobei der Gu-Mann Reppid (ber Bolltommiffar war und also nicht für sich sondern lediglich für seine streikenden Volksgenossen eintrat) erschossen wurde. Binnen Rurge rif die NGBO auf Grund ihrer Aftivität und ihrer größeren Chrlichkeit fast überall die Rührung des Streits an sich was nun wiederum der RBD aus propagandistischen Grunden nicht paßte und weshalb diese nach wenigen Sagen ben ftreikenden Boltsgenoffen in ben Ruden fiel, den Streit vorzeitig abbrach und ihre Leute wieder in die Arbeitoftatten ichidte. Der Streit, der somit aussichtslos wurde, mußte daher am 8. November 1932 endgültig abgebrochen werden. Die BVG (Berliner Verkehragesellschaft) ent= ließ als Strafmagnahmen 2500 Arbeiter und Angestellte, borwiegend Nationalsozialisten.

Gleichzeitig hatte der Wahlkampf zum neuen Reichstag feinen Bobepunkt erreicht. Trot der ungeheuerlichen Unftrengungen, gelblichen Opfer usw., die die bisherigen gahlreichen Wahlfampfe des Jahres 1932 bereits gefordert hatten, war die NSDUP mit neuem Elan und unverminderter Rraft in den Wahlkampf gegangen. Vom 11. Oktober bis zum 4. November hatte ber Führer seinen Bierten Deutschlandflug unternommen und wiederum in 50 beutschen Stadten gesprochen, Alle Energien waren eingesett worden, um gegen die Mutlosigkeit der Lauen anzugehen, die wegen der Schwere und Dauer des Ringens den Glauben an die nationalsozialistische Machtergreifung aufgegeben hatten ober aufgeben wollten, - und damit die auf eine solche Entwicklung gerichtete Spekulation ber Regierung Bunichte zu machen. Nach schwerstem Rampfe brachte ber Wahltag (6. November 1932) 11,7 Millionen nationalsozialistische mahl

Berliner Berfebreftreit

Reichstage. mablfampf

Deutschlandflug Abolf Sitlers

Stimmen (33,5%) — also 2 Millionen weniger als bei der vorshergehenden Wahl. Manches Treibholz war davongeschwommen. Aber die Hoffnungen des Kabinetts waren unerfüllt geblieben: Immer noch war die NSDUP mit 196 von 584 Mandaten (vorsher 230 von 608) weitaus stärtste Partei. Die ungebrochene Kraft der Bewegung bewies sich auch wenige Tage später (13. November) bei den Bürgerschaftswahlen in Lübeck

Bargericafin.

mit 27681 nationalsozialistischen Stimmen und 27 Manbaten (bisher 6) von insgesamt 80

und ebenso bei den am gleichen Sage durchgeführten Gemeindes wahlen in Sachsen und im Saargebiet. —

Rudtritt bes Rabinette von Papen Das Rabinett war nach wie vor in hoffnungsloser Isolierung. Der Reichskanzler lud am 13. November 1932 Abolf Hitler nach Berlin zur mündlichen Aussprache über eine Regierungsumbildung ein. Der Führer lehnte ab und schlug schriftlichen Gedankenaustausch vor. Das Rabinett erkannte endlich, daß seine Zeit vorbei war: am 17. November 1932 erklärte das Rabinett Papen seinen Rücktritt.

Auftrag ber Regierungsbilbung an Abolf Hitler mit unnöglichen Borbehalten

Abermale tommt es zu Besprechungen Abolf Bitlere beim Reichspräsidenten (19. und 21. November 1932). Abolf Hiller erhalt den Auftrag des Reichsprafidenten, eine Regierungsbilbung zu bersuchen, aber: Es foll sich nicht um ein "Brafibialtabinett" handeln, sondern die8mal wieder um ein parlamentarisches Mehrheitstabinett, an bessen Bilbung jedoch "Borbehalte" geknüpft werden, die wiederum "prafibialer" Urt find (3. B. Beibehaltung des in Breufen unter ber Bapen-Regierung bergestellten Zustandes). Dieses Unfinnen aber ist ein Widerspruch in sich. Will man die zu seinem "parlamentarischen Mehrheitskabinett" erforderlichen Barteien gewinnen, fo nur bei der Zusage, den bisherigen preußischen Zustand wieder zu andern. Darf man bas nicht, so bleibt bloß die Möglichkeit eines bom Bertrauen bes Reichsprasidenten getragenen "Prasidialkabinette". Die innere Unmöglichkeit des an Abolf Sitler gegebenen Auftrages liegt Har zutage, und ale - nach mehrfachem Briefwechsel - bie Bilbung eines Prafibialkabinetts unter Abolf Bitler abgelehnt wird, sind die Berhandlungen am 24. November 1932 ergebnistos abgebrochen. Gine erneute Ginladung bes Reichswehrministers, General von Schleicher, lehnt ber Führer ab. Die gegnerischen Bemühungen, die NGDUB für unnationalsozialistische Absichten einzuspannen ober aber fie im Unsehen des Boltes zu ichabigen, find gescheitert. Die Reichspressestelle der NGDUB hat den gesamten Briefwechsel sofort (diesmal schneller als die Reichstanzlei) dem deutschen Bolte gur eigenen Beurteilung bekannt gemacht. In biefem Brief-

Abbruch der Berhandlungen wechsel befindet sich auch der Schlufbrief Abolf hitlers mit dem eindeutigen und alles flar zum Ausbrud bringenden Sat: "Ich war por allem nicht bereit und werbe auch in Butunft niemals bereit fein, die von mir geschaffene Bewegung anderen Interessen zur Berfügung zu stellen als benen bes beutschen Bolles."

Und wenige Sage fpater (am 27. November bei einer Rundgebung in Weimar) sprach der Fuhrer die prophetischen Worte, die schon zwei Monate spater Wirklichkeit werben follten: "In wenigen Monaten wird bas Ende ichlimmer fein als ber Unfang heute. Dann wird die Stunde tommen, in der man fich gum britten Male an und wenden muß!" -

Bunachst aber folgt ein neues Prafibialkabinett, bas "Rabinett ber Rabinett Berftandigung" (wie man es "hoffnungsvoll" taufen wollte): Um 3. Dezember 1932 ernennt ber Reichsprasident den General bon Schleicher gum Reichstangler. Das Rabinett von Schleicher betommt folgende Zusammensehung:

Reichsinnenminifter Dr. Bracht; Reichsarbeitsminister Dr. Chrup; Reichswirtschaftsminifter Dr. Warmbolb; Reichsminister fur Ernahrung und Landwirtschaft Freiherr von Braun; Reichsaußenminifter Freiherr bon Neurath; Reichsfinangminifter Graf Ochwerin von Rrofigt; Reicheiustigminifter Dr. Gurtner; Reichsverfehrsminifter Freiherr von Elg-Rubenach; Reichsminister ohne Geschäftsbereich Dr. Bopit; Reichstommiffar fur Urbeitsbeschaffung Dr. Gerete.

Schleicher gibt seine fruchtlosen Bemühungen, die Nationalsogialiften por feine Regierung zu fpannen, immer noch nicht auf. Uber an ber Zielklarheit Abolf Hitlers scheitert dieser Meister ber Intrige. Und auch als Gregor Straffer, ber Reichsorganisationsleiter der Mbfan Gregor NGDUB, sich zur Untreue verleiten lagt, eigenmächtig am 4. De-Bember mit Schleicher über seinen Eintritt in die Regierung berhandelt und baraufhin am 8. Dezember 1932 fämtliche Uemter in ber Partei niederlegen muß, - als nun die gesamte Presse über ben angeblichen Zerfall ber NSDUP jubelt — ba steht die gesamte nationalsozialistische Bewegung in eiserner Geschloffenbeit gu ihrem Guhrer Abolf Sitler!

Die Spekulation auf die Untreue ist fehlgegangen - und bamit die allerlette Spekulation bes zum Sterben reifen Spftems.

Um 8. Dezember 1932 wird ber neue Reichstag bon bem greifen Pg. General Likmann als Altersprafidenten eröffnet und Bg. Bermann Göring erneut zum Reichstagspräsidenten gewählt.

Reichstagseröffnung -Pg. Goring erneut Meiche-tageprafibent

# Jahreswende 1932/1933

Reichspraffbenten-Stellvertretungsgefeb und Umneftiegefch Um 9. Dezember 1932 nimmt der Reichstag das verfassungsändernde Reichspräsidenten=Stellvertretungsgeseth (Stellvertretung durch den Reichsgerichtspräsidenten im Falle der Verhinderung oder vorzeitigen Erledigung der Präsidentschaft) gegen die Stimmen der Deutschnationalen und der RPD an, — am gleichen Tage ein Umnestiegeseth, durch das viele gefangene Nationalsozialisten frei werzen. Dann wird der Reichstag auf unbestimmte Zeit vertagt. Die letzten Wochen vor der Entscheidung brechen an.

Dr. Ben Stabsleiter Udolf Hitler reorganisiert die Partei und ernennt an Stelle des auszeschiedenen Reichsorganisationsleiters (siehe 22. Abschnitt) den Pg. Dr. Len zum Stabsleiter der politischen Organisation, deren Leitung er selbst übernimmt. — Zur Sicherung der Einheitzlichteit des politischen Rampses schafft er am 15. Dezember 1932 die Politische Zentralkommission der NSDUB unter Pg. Rusdolf Beß. (Um gleichen Tage wird der "Rampsbund des geswerblichen Wittelstandes" gegründet, die spätere NS-Hago unter Pg. Dr. von Renteln.) Die NSDUB rüstet sich zu neuem Ramps. Bis zum 2. Januar 1933 ist wieder einmal ein "Burgsstieden" (der von Brüning seinerzeit zu seiner eigenen Ruhe erssundene "Weihnachtsstieden") verordnet. Ruhe vor dem Sturm!

Politische Bentraltommission der RSDNP

"Burgfrieden"

Munfmachtetonferen; in Genf

Auf ben außenpolitischen Schauplat ist Deutschland inzwischen wieber nach Genf zurückgekehrt ("Fünsmächtekonserenz"), da eine
neue "Resolution", die erfolgversprechender sein soll als die bisherigen, in Aussicht steht. Und am 11. Dezember 1932 wird eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, deren erster Punkt lautet:

"1. Die Regierungen bes Bereinigten Königreiches, Frankreichs und Italiens haben erklärt, daß einer der Grundsate, die die Konserenz letten sollen, darin bestehen muß, Deutschland und den anderen durch Bertrag abgerüsteten Staaten die Gleichberechtigung zu gewähren in einem Spstem, das allen Nationen Sicherheit dietet, und daß dieser Grundsat in dem Absommen, das die Beschlüsse der Abrüstungskonserenz enthält, verkörpert werden soll. Diese Erklärung schließt in sich, daß die Rüstungsbeschränkungen für alle Staaten in dem in Aussicht genommenen Abrüstungsabkommen enthalten sein müssen. Es besteht Einigkeit darüber, daß die Art und Weise der Anwendung dieser Gleichberechtigung auf der Konserenz erörtert werden soll."

Freilich ist die Freude über die hier zugesagte "Gleichberechtigung" turg, und die lobenden Rommentare der Regierungspresse in Deutschland erfahren ichon am 15. Dezember eine fühle Zurechtweisung durch die frangofische Ugentur havas, die feststellt, daß diefe Gleichberechtigung "ein Ziel, aber tein Ausgangspunkt" fei! Der "außenpolitische Erfolg" hat sich wieder mal in nichts aufgelöst.

Um 14. Dezember verlangt der Preußische Landtag erneut die Beseitigung bes Reichstommissars. Die barob gefrantten Deutschnationalen lehnen am 15. Dezember eine Ginladung des Landtagspräsidenten Bg. Rerrl gur Beteiligung an Berhandlungen über eine preußische Regierungsbildung ab. Das beffert aber die Lage des Rabinetts Schleicher durchaus nicht. Bier ist bereits nichts mehr zu beffern - Schleichers am gleichen Sage im Rundfunt Schleichers vorgetragenes Regierungsprogramm ist inhaltlos und allgemein programm enttauschend.

Preuglicher Landiag gegen Rabinett Schleicher

Dlegierungs.

Auch seine "Notverordnung zur Erhaltung des inneren notverordnung Friedens" bom 19. Dezember (die die bisherigen Bestimmungen bes inneren auf diesem Gebiete zusammenfaßt und im wesentlichen milbert) gewinnt ihm teine neuen Sympathien. Er versucht es bann noch mit einem "Notwerk ber beutschen Jugend" (Aufruf bom 24. Dezember), das der arbeitslosen Jugend u. a. berufliche Fortbildungs- Jugenb" möglichkeiten erschließen soll, Widerhall in der Jugend zu finden. Ergebnislos!

Griebens

"Noimert ber

Lediglich Berr Leipart, der oberfte Leiter der "Freien Gewert- Schleicher icaften", findet freundliche Worte über das Rabinett Schleicher Gewerticaften (zum Migvergnügen ber GPD) und bringt dies in einem Neujahrsaufruf zum Ausbruck.

So geht das alte Jahr zu Ende und nimmt schnell noch (14. Dezember) ben sozialbemokratischen BBG-Direktor Brolat als gefallene Größe mit, da gegen ihn die Voruntersuchung wegen Mein= eibs (im Stlaret-Standal) eröffnet werden muß. Das Jahr geht 34 Ende: Es schließt mit der grauenhaften Rekordzahl von 5,77 Millionen Arbeitslosen ab!

Meineibsperfabren gegen Brolat

Die Arbeitslofigfeit

Der Führer Udolf Bitler aber erläft einen Neujahrsaufruf, in dem er den Rampf bis gur letten Entscheidung verfündet! Das Jahr 1933 beginnt.

Reufahrsaufruf bes Gubrers

Das Rabinett steht allein auf weiter Flur. Auch der frühere Besprechung Reichstanzler von Papen erkennt, daß ein Regieren gegen Abolf Bitler nicht mehr möglich und eine Regierung hitler die einzige Rettung ift. Um 4. Januar 1933 kommt es zur vertraulichen Besprechung zwischen dem Rührer und ihm über eine neue Regierungs=

mifchen oiller und von Bapen

bildung. Als die Presse dies erfährt und groß aufmacht, wird Schleicher unruhig.

Die Rommunisten steigern ihren blutigen Terror gegen die Nationalsozialisten von Tag zu Tag. Der Bürgerkrieg in großem Maßstab steht vor der Tür.

Bandtags. wahlen in Lippe Als ber Termin ber Landtagswahlen in Lippe heranrückt, seht die NSDUP alle Kräfte ein — der Führer selbst spricht an sechzehn Orten, und ber 15. Januar 1933 bringt einen glänzenden Sieg: 39000 nationalsozialistische Stimmen (39,6 %) und 9 (bisher keins) von insgesamt 21 Mandaten! Das Wahlergebnis ist der schlagende Beweiß dafür, daß die NSDUP seit den lehten Reichstagswahlen im November 1932 (siehe 22. Abschnitt) wieder in gewaltigem Vormarsch ist, — und stellt gleichzeitig eine vernichtende Niederlage der Reaktion dar: Die Deutschnationalen haben nur ein einziges Mandat mit Mühe und Not retten können. Das ist die Quittung. Es dämmert ihnen, daß es höchste Zeit ist, umzuschwenken.

Das Ende bes Unftaats Der 1918 geschaffene Unstaat bricht zusammen — 6 Millionen Bolkögenossen mit ihren Familien ohne Arbeit und Brot, 6,6 Milsliarden Fehlbetrag im Reichshaushalt, der Bolschewismus vor der Türe! Ieht kommt die angekündigte Stunde, da man Adolf Hitler zum dritten Male rusen muß. —

Berhandlungen um die nationale Einigung

Die Verhandlungen — hauptsächlich geführt von Pg. Hermann Göring als politischem Beaustragten des Führers — sehen am 20. Januar erneut mit Papen, dem Stahlhelmführer Seldte und Dr. Meißner, dem Staatssekretär des Reichspräsidenten, ein. (Es wird hier auf den ersten Abschnitt des Bandes 1933 des vorliegenden Werkes verwiesen.) Der Reichspräsident von Hindenburg tritt für die nationale Einigung in einer Regierung Hitler ein. Adolf Hitler macht sossonige Neuwahl des Reichstags zur dringend ersorderlichen Voraussehung. Indes sich die Deutschnationalen unter Hugenberg noch sträuben; — sie fürchten ein im Wahlergebnis zu erwartendes Urteil des Volkes über ihre reaktionäre Politik.

Aufmarich ber Sund GE por bem Rarl. Blebenecht-Baus

Indessen nehmen Bürgerkriegshehe und Mordterror der Rommunisten berart bedrohliche Formen an, daß die NSDUP zu einer Gewaltprobe übergeht: Um 22. Januar marschiert die Berliner SU und M in der Hochburg der RPD auf, — auf dem Bülowplah vor dem Karl-Liebknecht-Haus, dem Sit der RPD. Die Gewaltprobe gelingt: In den Seitenstraßen toben die kommunistischen
Banden in ohnmächtiger Wut — aber der Ausmarsch wird unangesochten in imponierender Dissiplin durchgeführt. Ein Ereignis von
ausschlaggebender moralischer Wirkung!

Um 24. Januar nimmt die Reichstagsfraktion der Deutschnatio-Der Ciurg Des nalen bereits offen gegen Schleicher Stellung. Wahrend ingwischen Edieider (bis zum 28. Januar) eine endgültige Einigung mit Sugenberg und Gelbte erzielt wird, geht Schleicher gum Reichsprafidenten, um wiederum ben Reichstag auflosen zu konnen - als lette Rettung. Aber hindenburg macht diesem unwürdigen Treiben ein Ende und bermeigert bas Auflosungebefret.

Um 28. Januar 1933 fturgt fo bas Rabinett Schleicher, bas lette Rabinett bes Novemberstaates.

In letter Stunde, in höchster Gefahr für Volt und Reich, ergreift mont viller jest ber größte Führer ber Deutschen aller Zeiten bas Steuer: Um 30. Januar 1933, bormittage 11 Uhr, beruft ber Reichsprafibent bon Sindenburg ben Führer ber nationalfogialiftifchen Bewegung, Abolf Bitler, ale Reichstangler an Die Spige bes Reiches.

Um Ubend best gleichen bentwürdigen Sages marichiert bie Su und 44 gum ersten Male durch das Brandenburger Tor. -

Um 9. November 1933 legte der Führer im Gedenken an die nationalsozialistischen Gefallenen einen Rrang nieder mit ber Inschrift:

Und Ihr habt doch gesiegt!

The second secon The result of the Residence of the State of The second secon

## Zeittafel

#### 1918

18. Januar

Marzistische Streiks in Deutschland Wilson verkündet die "14 Punkte"

14./15. August

Besprechungen Raiser Karls von Desterreich wegen eines österreichischen Separatfriedens

29. September

Die Oberfte Beeresleitung forbert ein Waffenstillstandsangebot

3. Ottober

Deutsches Waffenstillstands- und Friedensangebot an Wilson

8. Ottober

Umeritanische Untwort

12. Oftober

Zweite beutsche Note an Wilson

14. Ottober

Amerikanische Antwort auf die zweite deutsche Note

Der Gefreite Adolf Hitler erleidet bei Montagne eine schwere Gasvergiftung, an der er zeitweilig erblindet

20. Ottober

Dritte deutsche Note an Wilson

Der "Vorwarts" fordert die Streichung der deutschen Kriegsflagge

23. Oftober

Amerikanische Antwort auf die dritte deutsche Note

26. Ottober

Ludendorffs Abschied

27. Ottober.

Vierte deutsche Note an Wilson

28. Ottober

Beginn ber Flottenmeuterei

30. Ottober

Flottenmeuterei in Wilhelmshaven

<sup>241</sup> 

3. November

Flottenmeuterei in Riel - Blutige Zusammenstoße

4. November

Hissung der roten Fahne in Riel und Bildung des ersten Soldatenrates

5. November

Umerikanische Antwort auf die vierte deutsche Note

8. November

Ueberreichung der Waffenstillstandsbedingungen im Wald von Compiègne

Der Jude Eisner stürzt den König von Babern

9. November

Bekanntmachung ber Abdankung bes Raisers — Flucht bes Raisers nach Holland

Scheibemann ruft die Republik aus — Liebknecht verkundet die "freie sozialistische Republik" — Ebert Reichskanzler — Rat der Volksbeauftragten

10. November

Bildung bes Arbeiter- und Goldatenrats in Pofen

11. November

Unterzeichnung ber Waffenstillstandsbedingungen

13. November

Der Gefreite Adolf Hitler wird aus dem Reservelazarett in Pasewalk entlassen

14. November

Befanntgabe bes neuen Reichstabinetts

28. November

Bergichterklärung bes Raifers auf die Rrone

23. Dezember

Aufstand ber Volksmarinedivision in Berlin — Beginn bes Spartakus-Aufstands

26. Dezember

Beginn bes polnischen Aufstands in Posen

## 1919

5. Januar

Der Schlosser Dregler und der Schriftsteller Harrer grunden in Munchen die "Deutsche Arbeiterpartei"

11./12. Januar

Regierungstruppen erobern das von Spartakisten besetzte "Borwärts"-Gebäude in Berlin 19. Januar

Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung

24. Januar

General von Winterfeldt tritt von der deutschen Waffenstillstandskommission zurud — wegen der französischen Besetzung des Brückenkopse Rehl

27.-29. Januar

Spartakusputsch in Wilhelmshaven — Spartakusaufstände in Nordwestdeutschland

3. Februar

Entente-Rommiffion in Pofen

4. Februar

Niederringung ber Spartakußherrschaft in Bremen

6. Februar

Eröffnung ber Nationalversammlung in Weimar

11. Februar

Ebert provisorischer Reichspräsident

13. Februar

Erstes Rabinett Scheibemann

Beginn der Landestonferenz der "Arbeiter-, Bauern- und Golbatenräte in Bayern"

21. Februar

Rurt Eisner-Rosmanowsky †

22. Februar

"Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat" in Munchen beschließt Bewaffnung des Proletariats

25. Februar

Die Regierung erzwingt den Rudtritt des "Revolutionaren Urbeiterrats" in Mannheim

Geset über die Bildung einer vorläufigen Reichswehr

28. Februar

Ausrufung ber Raterepublik Braunschweig Einzug ber französischen Verwaltung im Saargebiet

1. Marz

Aufruf ber Reichsregierung gegen die politische und wirtschaft= liche Anarchie

4. Marz

Bei subetendeutschen Kundgebungen werden 104 Deutsche von tschechischen Legionären niedergeschossen

8. März

Abbruch des Generalstreiks in Berlin

12. Mār3

Deutsche Belegation für die Parifer Friedenstonfereng gebildet

13. Mar3

Regierungstruppen besehen nach heftigen Kampfen Berlin-Lichtenberg — Um die gleiche Zeit Spartakusaufstand in Halle a. d. S.

18. März

Die baherische Regierung Hoffmann flieht nach Bamberg — Räterepublik Munchen

23. Mār3

Cozialifierung&gefet

31. Mar3

Belagerung zustand im Ruhrgebiet — (Kommunistischer Aufstand)

7. April

Rarl Severing Reichskommissar für das Ruhrgebiet

10. April

Brodborff-Ranhau berichtet der Nationalversammlung über die Friedensverhandlungen

18. April

Der Oberste Rat der Alliierten fordert Deutschland zur Entsfendung von Delegierten zur Entgegennahme der "Friedenspräliminarien" auf

27. April

Der Gefreite Adolf Hitler in Munchen verhindert durch eigene Entschlossenheit seine Berhaftung durch Rotgardisten

30. April

Geiselmord in München

1./2. Mai

Nieberwerfung ber Raterepublit Munchen burch General von Epp

2. Mai

Generalfeldmarschall von Sindenburg fundigt feinen Rudtritt an

7. Mai

Clemenceau überreicht die Friedensbedingungen

8. Mai

Aufruse des Reichspräsidenten und der Reichsregierung gegen die Friedensbedingungen

12. Mai

Scheibemann spricht bor der Nationalbersammlung gegen das Friedensbiktat

17. Juni

Aufruf der USPD für bedingungslose Unnahme des Friedensbittats

hindenburg erklart, daß er ben ehrenvollen Untergang einem schmählichen Frieden vorzieht

20. Juni

Rücktritt des Rabinetts Scheidemann

21. Juni

Rabinett Bauer

Abmiral Reuter läßt bei Scapa Flow die deutsche Flotte versenken

22. Juni

Deutsche Note an die Allierten

Ablehnende Antwort-Note: Die Alliierten fordern bebingungslose Unterzeichnung

23. Juni

Deutschland erklärt seine Bereitschaft gur Unterzeichnung

25. Juni

Sindenburg telegraphiert, daß er den Oberbefehl niederlege

28. Juni

Unterzeichnung bes Friedensbiktats im Spiegelfaal von Versailles

12. Juli

Aufhebung ber Hungerblodabe ber Entente gegen Deutschland

11. August

Unterzeichnung ber Weimarer Verfassung

14. August

Erzberger entwidelt vor der Nationalversammlung sein Finanzprogramm

August:

Erfter polnischer Aufstand in Oberschlefien

10. September

Friedensbiftat von St. Germaine

15. September

Interalliierte Militarkommission trifft in Berlin ein

16. September

Der Bildungsoffizier Abolf hitler wird Mitglied Ar.7 ber "Deutschen Arbeiterpartei" in Munchen

### 16. Oftober

Bum erstenmal wird in der Presse (im wöchentlich erscheinenden "Münchner Beobachter") eine Versammlung der "Deutschen Arbeiterpartei" angekündigt — Adolf Hitler spricht in dieser ersten Versammlung (111 Personen) der Partei

2. Dezember

Clemenceau behauptet in einer Note, Deutschland habe die Waffenstillstandsbedingungen noch nicht restlos erfüllt

## 1920

1. Januar

Erste Geschäftsstelle der "Deutschen Arbeiterpartei" (Sterneckerbrau, Munchen, Sal 54)

5. Januar

Adolf Hitler übernimmt die Leitung der Propaganda der "Deutschen Arbeiterpartei"

10. Januar

Unterzeichnung bes ersten Protokolls über die Hinterlegung ber Ratisitationsurkunde (in Paris) — Das Versailler Diktat tritt damit in Kraft

4. Februar

Betrieberätegeset

7. Februar

Die Entente überreicht die Liste ber "Rriegsverbrecher", beren Auslieferung sie von Deutschland fordert

24. Februar

Adolf Hitler verkundet in der ersten Massenversammlung der "Deutschen Arbeiterpartei" (im Festsaal des Münchner Hofbräuhauses) die 25 Thesen des Parteiprogramms

12. Mär3

Urteil im Prozeß Erzberger-Helfferich Erzberger muß aus dem Rabinett ausscheiden

13. Mār3

Rapp-Putsch

15. Mar3

Der Fliegerhauptmann Berthold wird in Harburg von Margiften erschlagen

17. Mār3

Zusammenbruch des Kapp-Putsches

Mār3:

Rommunistischer Aufstand im Auhrgebiet Französische Truppen besehen Frankfurt am Main Hölzregime im Vogtland

27. Mar3

Erstes Rabinett Bermann Müller

1. April

Abolf Hitler scheibet aus dem Militärdienst aus und widmet sich restlos der Bewegung

12. April

Hölz ruft im Vogtland zur kommunistischen Brandstiftung auf 19. April

Ronferenz ber Alliierten in San Remo

21. Upril

Udolf hitler gründet in Rosenheim die erste Ortsgruppe außerhalb Münchens

15. Mai

Die Regierung loft die Freitorps auf

4. Juni

Friedensbittat bon Trianon

6. Juni

Erste Reichstagswahlen (Verluste der "Weimarer Roalition")
21. Juni

Rabinett Fehrenbach

5.-16. Juli

Ronfereng in Spa

11. Juli

Deutscher Abstimmungssieg in Ost- und Westpreußen 7./8. August.

Tagung in Salzburg ("Deutsche Arbeiterpartei", "Deutsch=So= zialistische Partei" und "Deutsche Nationalsozialistische Partei in den Sudetenländern und Oesterreich")

Die "Deutsche Arbeiterpartei" heißt von jest an "Nationalssozialistische Deutsche Arbeiterpartei" (NSDUP)

August:

Zweiter polnischer Aufstand in Oberschlesien

14. September

Die deutsche Regierung wendet sich vergeblich an General Le Rond (den Vorsitzenden der Interalliierten Regierungskommission) wegen des zweiten polnischen Aufstandes in Oberschlesien 29. September

Abolf Hitler spricht zum erstenmal in Desterreich

17. Dezember

Abolf hitler erwirbt für die Bewegung den damals halbwöchentlich erscheinenden "Völkischen Beobachter"

31. Dezember

herabsehung ber Reichswehr auf 100000 Mann burchgeführt

### 1921

24.-29. Januar

Ronferenz der Alliierten in Paris

3. Februar

Erste Massenbersammlung ber NSDUP im Zirkus Krone (München) — Abolf hitler spricht vor 6000 Zuhörern

1.—7. Mārz

Londoner Ronferens

März:

Mittelbeutscher Bolg-Aufstand

15. März

Sanktionen: Ententetruppen besetzen Dusselborf, Duisburg und Ruhrort

20. März

Deutscher Abstimmungssieg in Oberschlesien

22. Mär3

Entwaffnungsgeset

23. Mär3

Reichswehrgesetz

April:

Dritter polnischer Aufstand in Oberschlesien

5. Mai

Londoner Ultimatum

10. Mai

Erftes Rabinett Wirth

21. Mai

Erstürmung bes Unnaberges in Oberschlesien

29. Juli

Abolf Hitler übernimmt die Führung der ASDAB

1. August

Max Umann Geschäftsführer ber NGDAP

3. August

Gründung ber "Surn- und Sportabteilung" der NSDUP — (später SU)

11. August

Dietrich Edart Schriftleiter bes "Bolfischen Beobachters"

26. August

Erzberger bon Schulz und Tillessen erschossen — Die Regierung erläßt eine Berordnung "zur Befämpfung ber politischen Berhetzung"

6. Oftober

Wiesbabener Abkommen

11. Oftober

In Zwidau wird (von Pg. Tittmann) die erste außerbaberische Ortsgruppe ber NSDUP gegründet

20. Ottober

Trot bes beutschen Abstimmungssieges wird Oberschlesien zwischen Deutschland und Polen geteilt

22. Ottober

Rudtritt bes ersten Rabinetts Wirth

26. Ottober

Zweites Rabinett Wirth

4. November

In blutiger Saalschlacht im Münchener Hofbrauhaussaal schlagen die Nationalsozialisten eine 17sache marxistische Uebermacht in die Flucht — Feuertaufe der SU — Geburtsstunde der Bezeichnung "Sturmabteilung" (SU)

3. Dezember

Note der Reparationskommission fordert die Sicherstellung der im Januar und Februar 1922 fälligen Reparationszahlungen — Deutschland antwortet mit einem Moratoriumsgesuch

## 1922

6.—14. Januar

Ronfereng bon Cannes

29./30. Januar

Generalmitgliederversammlung ber NSDUP Munchen: Die NSDUP hat 6000 eingeschriebene Mitglieder, damit einen Mitgliederzuwachs um 100% in einem Jahre 8. März

Gründung bes "Jugendbundes der ASDUP" (Vorläufer der Hitlerjugend)

21. Mār3

Die Reparationskommission gewährt einen vorläufigen Bahlungsaufschub — gegen Einführung neuer deutscher Steuern, die der Reichstag sosort beschließt

10.—19. Upril

Weltwirtschaftstonfereng in Genua

16. April

Vertrag bon Rapallo

4. Juni

Uttentat auf Scheibemann — Scheibemann leicht verlett

24.(-27.) Juli

Abolf Bitler im Gefängnis

24. Juni

Rathenau von Rern und Fischer erschoffen

25. Juni

Rede des Reichstanzlers Wirth: "Der Feind steht rechtst"

26. Juni

Verordnung zum Schute der Republik

18. Juli

Der Reichstag beschließt das Republitichutgefet

16. August

Abolf Hitler spricht auf dem Königsplat in München vor 70 000 Zuhörern gegen das Republikschutgesetz

8. Oftober

Interalliierte Rheinlandkommission verbietet Vollstredung einer Gefängnisstrafe gegen den Separatistenführer Smeets

11. Oftober

Notverordnung gegen die Devisenspekulation

14./15. Oftober

Deutscher Sag in Roburg — Die SU bricht in blutiger Straßenschlacht ben margiftischen Terror

31. Oftober

Beginn der Verhandlungen mit der Reparationskommission in Berlin betr. die Stabilisierung der Mark

4. November

Deutschland fordert zur Stützung ber Mark einen internationalen Bankkredit 8. November

Deutschland ersucht um Befreiung von den Reparationsleistungen bis zur Stabilisierung der Mark

13. November

Erneute beutsche Note an die Reparationskommission wegen ber katastrophalen beutschen Wirtschaftslage

14. November

Rücktritt des zweiten Rabinetts Wirth

Teuerungsunruhen in Duffeldorf, Aachen, Koln, Mannheim, Braunschweig, Dresten

18. November

Verbot der NSDUP in Preugen — Verbote in Sachfen, Thuringen und hamburg folgen

22. November

Rabinett Cuno

24. November

Regierungserflarung Cuno

27. November

Frantreich droht mit der Besehung des Ruhrgebiets

30. November

Füng Massenbersammlungen der NSDUP in München

13. Dezember

Zehn Massenbersammlungen ber NSDUB in München

16. Dezember

Gründung der Deutschvölkischen Freiheitspartei

20. Dezember

Einstellung ber Rriegsbeschuldigtenprozesse

21. Dezember

Poincaré fordert eine "effektive Rontrolle" über Deutschland

22. Dezember

Eine genaue Aufstellung bes Reichshaushaltsplans stellt sich wegen ber andauernden Gelbentwertung als unmöglich heraus

28. Dezember

Die Reparationskommission stellt fest, daß Deutschland seine Holzlieferungen an Frankreich nicht vollskändig geleistet habe und daß dies ein Verstoß gegen den Friedensvertrag sei

1923

2.—4. Januar

Reparationstonferenz in Baris

10. Januar

Note Frankreichs und Belgiens an Deutschland

11. Januar

Ruhreinbruch frangösischer und belgischer Truppen Aufruf der Reichstegierung

12. Januar

Deutsche Protestnote

15. Januar

Blutige Zusammenstöße mit ben Besatzungstruppen in Bochum

16. Januar

Besetzung von Dortmund

19. Januar

Die beutsche Regierung weist die deutschen Beamten im Ruhrgebiet an, den Unordnungen der Besatzungsmächte keine Folge zu leisten

21. Januar

Einstellung ber Rheinschiffahrt

24. Januar

Frangösisches Rriegsgericht verurteilt Frit Thyssen

26. Januar

Verhängung bes Ausnahmezustandes in Bapern

27.-29. Januar

Erster Reichsparteitag ber NGDUP in Munchen

27. Januar

Die englischen Kronjuristen erklaren die Ruhrbesetjung für eine Verletzung bes Friedensvertrages

29. Januar

General Degoutte verhängt den verschärften Belagerungszustand über das Ruhrgebiet

2. Februar

Besehung von Vohwinkel Ausweisung des Oberprasidenten der Rheinproving

4. Februar

Besetzung von Offenburg und Appenweiler (in Baben)

8. Februar

Der "Volkische Beobachter" wird Tageszeitung

12. Februar

Blutige Zusammenstöße mit den Besatzungstruppen in Gelsenkirchen

Ausweisung bes Regierungspräsidenten bon Wiesbaben

13. Februar

Besetzung von Wefel und Emmerich

16. Februar

Die Botschaftertonfereng spricht bas Memelgebiet Litauen zu

18. Februar

Ausweisung bes Regierungspräsidenten von Duffeldorf

22. Februar

Blutige Zusammenstöße mit ben Besahungstruppen in Bochum

23. Februar

Belagerungszustand in Bochum

25. Februar

Besehung des Gebietes zwischen den Brudentopfen von Mainz, Roblenz und Roln

27. Februar

Ausweisung der Essener Schukpolizei

März:

hermann Göring Rommandeur der gesamten SU

1. Marz

Errichtung ber französisch-belgischen Gisenbahnregie Wilhelm Brüdner Führer des "SU-Regiments München"

3. Mārz

Besehung der Lokomotivwerkstätten in Mannheim und Darmstadt und des Rheinhafens von Karlsruhe

6. März

Besetzung bon Sarbenberg

Reichstanzler Cuno protestiert vor dem deutschen Reichstag gegen das französische Vorgehen

10. Mar3

Alfred Rosenberg Hauptschriftleiter bes "Bolkischen Beobachters"

11. Mär3

Blutige Zusammenstöße mit den Befahungstruppen in Buer 14. Märs

Der Staatsgerichtshof lehnt die Aushebung der NSDUP-Verbote einzelner Länder ab

17. Mär3

Uttentat auf den Separatistenführer Smeets in Roln

19. Mär3

Die frangosisch-belgische Gisenbahnregie übernimmt den Betrieb der Gisenbahnen des besetzten Gebiets

20. Mär3

Der Reichstag genehmigt einen Notetat

22. Mär3

Verbot der Deutschvölkischen Freiheitspartel in Preugen

31. Mär3

Blutbad in Essen — Französisches Maschinengewehrseuer tötet 13 Krupp-Arbeiter

8. April

Sprengung des Emscherkanals bei Benrichenburg

11. April

Die Sozialbemokratie fordert Verhandlungen zur Aufgabe des Ruhrkampfs

12. April

Haftbefehl des Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republit gegen Dietrich Edart

Die Franzosen beschlagnahmen in Mülheim (Ruhr) Reichsbanknoten und Drudplatten für Reichsbanknoten

13. Upril

Ausweisung von 1400 Eisenbahnern des Rheinlands

17. April

Dollarstand: 21500 Mark

Ausweisung des deutschen Reichstommissars für die besetzen Gebiete

18. April

Dollarstand: 25 000 Mark

18./19. April

Rommunistischer Aufstand in Mülheim (Auhr)

19. April

Dollarstand: 29500 Mark — Der Versuch ber Reichsbank, ben Marksturz aufzuhalten, ist gescheitert — Der Marksturz halt an

1. Mai

Aufmarsch ber "Arbeitsgemeinschaft vaterländischer Rampfverbände" in Oberwiesenfeld bei München

2. Mai

Deutsches Ungebot an die Alliierten betr. Beilegung des Ruhrkampfs

6. Mai

Frankreich und Belgien lehnen das deutsche Angebot ab

8. Mai

Rrupp bom französischen Kriegsgericht zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt

12. Mai

Neue Verordnung gegen die Devisenspekulation Auflösung der proletarischen Hundertschaften in Preußen 19. Mai

Mißglückter Separatistenputsch in Trier

19.-25. Mai

Rommunistische Aufstande in Dortmund und Gelsenkirchen

26. Mai

Erschießung Albert Leo Schlagetere in ber Gol3heimer Beide bei Duffeldorf

29. Mai

Reichstagsausschuß betr. ben Marksturz tritt zusammen

7. Juni

Deutschland bietet Pfander an zur Beilegung des Ruhrkampss Sozialdemokratische Interpellationen betr. die Inflation

10. Juni

Belagerungszustand in Dortmund

20. Juni

Die Arbeitslosenzahl überschreitet die erste halbe Million

30. Juni

Sprengstoffattentat auf der Duisburger Rheinbrude

15. Juli

Deutsches Turnfest in Munchen

24. Juli

Abermalige Teuerungsunruhen (in Frankfurt a. M., Eis-

2. August

Frankreich lehnt englische Bermittlung im Ruhrkampf ab

10. August

Notverordnung gegen Zeitungen, die zur "gewaltsamen Uenderung der Verfassung" auffordern

11. August

Reichstanzler Cuno teilt im Reichstag eine Bilanz des Ruhrtampfes mit

England nimmt Stellung gegen bas frangösische Ruhrunternehmen

Sozialdemokratisches Mißtrauensvotum gegen das Kabinett

12. August

Rücktritt bes Rabinetts Cuno Belagerungszustand über Hamburg 13. August

Erstes Rabinett Stresemann — Der Jude Hilferding wird Finanzminister

14. August

Programmrede Stresemanns

1./2. Geptember

"Deutscher Sag" in Nürnberg Gründung des "Deutschen Rampfbundes"

2. September

Deutschland bietet "produktive Pfander" zur Beilegung des Ruhrkampfes an

6. September

Zusammentritt des Währungsausschusses des Reichswirtschafts= rats

10. Geptember

Das Reichstabinett beschließt die Schaffung einer Goldnotenbank

23./24. September

Separatistendemonstrationen in Köln, Aachen, Wiesbaden und Trier

25. September

Adolf Hitler übernimmt die politische Führung des "Deutschen Rampsbundes"

26. September

Abbruch des "passiben Widerstandes"

Dr. von Kahr bayerischer Generalstaatskommissar — Außnahmezustand in Bayern — Verbot von 14 nationalsozialistischen Versammlungen in München

27. September

Reichspräsident Ebert verhängt den Ausnahmezustand über das ganze Reich und überträgt die vollziehende Gewalt dem Reichswehrminister

29. September

Rahr fest das Republifschutgeset für Babern außer Rraft

30. September

"Deutscher Tag" in Bahreuth Blutige Separatistendemonstration in Dusselborf

1. Oftober

Rustriner Putsch

6. Oftober

Zweites Rabinett Strefemann

#### 7. Oftober

Rongreß der thüringischen Betrieberäte beschließt Mobilisierung der Arbeiterschaft und Aufstellung proletarischer Hundert= schaften

#### 10. Oftober

In Sachsen wird unter Dr. Zeigner ein völlig rotes (nur aus RPD und SPD bestehendes) Rabinett gebildet

### 13. Oftober

Unnahme des "Ermächtigungsgesehes" Konflikt der sachsischen Regierung mit der Reichswehr

#### 16. Oftober

Gründung ber Rentenbant

Bildung einer ausschließlich roten Regierung (nur aus RPD und SPD bestehend) in Thuringen

### 18. Oftober

Der sachsische Ministerprasibent Dr. Zeigner benunziert der Entente in öffentlicher Rede die "Schwarze Reichswehr"

### 21. Ottober

Die Reichswehr rudt in Sachsen ein

Beginn ber Separatistenaufstande in ber belgischen Besahungezone

### 22.-24. Oftober

Rommuniftischer Aufstand in Sambura

## 22. Oftober

Beginn ber Separatistenaufstanbe in ber frangösischen Besagungszone

Die baherische Regierung nimmt die Reichswehr Baherns "in Pflicht"

# 23. Ottober

Margistische Führer leiten die Loslösung der Pfalz vom Reiche in die Wege

# 27. Oftober

Die Reichsregierung ersucht die bayerische Regierung, den "verfassungsmäßigen Zustand" wiederherzustellen — Rahr antwortet ablehnend

# 29. Ottober

Proklamation der "Borläufigen Regierung der Rheinischen Republit"

Absehung ber sächsischen Regierung

# 31. Oftober

Neuwahl eines fächsischen Ministerprasibenten

#### 2. November

Die sozialdemotratischen Minister scheiben aus dem Rabinett Stresemann aus

### 5. November

Separatistenbanden dringen in die Pfalz ein Die Reichswehr ruckt in Thuringen ein

#### 8. November

Abolf hitler ruft in Münden bie nationale Revolution auß — Bildung ber provisorischen "Deutschen Nationalregierung" — Verrat von Rahr, Lossow und Seifer

### 9. November

Nationalsozialistischer Demonstrationsmarsch durch München — Blutbab an der Feldherrnhalle — Zusfammenbruch der ersten nationalsozialistischen Ershebung — Verbot der NSDUP in Bayern

General von Seeckt erhält den Oberbefehl über die Reichswehr und die vollziehende Gewalt im Reiche

#### 11. November

Verhaftung Abolf Hitlers Rudtritt ber kommunistischen Minister Thuringens

### 12. November

Ausrufung der "Pfälzischen Republit im Verbande der Abeinischen Republit"

# 15./16. November

Deutsche Bauern vernichten eine separatistische Bande bei Aegibienberg (im Siebengebirge)

### 15. November

Ausgabe ber Rentenmart

#### 16. November

Stillegung ber Notenpresse - Gine Billion Papiermart sind jett gleich einer Goldmark

### 17. November

Vergeblicher beutscher Protest in Paris (gegen die Unterstützung bes Separatismus)

## 23. November

Verbot der NSDUP im gesamten Reichsgebiet Sturz bes Rabinetts Strefemann

Poincars verteidigt in einer Kammerrede die französische Stellungnahme zum Separatismus

### 30. November

Erftes Rabinett Marg

22. Dezember

Reichswährungstommiffar Dr. Schacht zum Reichsbantpräfisbenten ernannt

30. Dezember

Dietrich Edart †

### 1924

4. Januar

Foderalistische Denkschrift Baberns an die Reichsregierung

9. Januar

Der Separatistenführer Heinz-Orbis in Spener erschossen

10. Februar

Landtagswahlen in Thüringen: 7 völkische Abgeordnete Bürgerschaftswahlen in Lübed: 6 völkische Abgeordnete

12. Februar

Erstürmung bes von Separatisten besetzten Bezirts. amts in Pirmasens

14. Februar

Dritte Steuernotverordnung (Aufwertung auf 15%)

17. Februar

Ende bes Separatismus

Landtagswahlen in Medlenburg-Schwerin: 13 völkische Abgeordnete

18. Februar

Beilegung bes Ronflitts zwischen Babern und bem Reich

22. Februar

Gründung bes Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

26. Februar

Beginn bes "Bitlerprozeffes" in Munchen

26. März

Erhöhung ber Aufwertung in bestimmten Fallen auf 25%

27. Mär3

Abolf Hitlers Schlußwort im "Hitlerprozeß"

1. April

Urteilsverfündung im "Hitlerprozeß" — Ueberführung Abolf Hitlers nach ber Festung Landsberg

6. April

Landtagswahlen in Bayern: 23 völkische Abgeordnete

9. April

Bericht des Sachverständigenausschuffes über die beutschen Reparationen (Dawes-Gutachten)

16. April

Die Reichsregierung erklart ihr Einverstandnis zur Mitarbeit auf ber Grundlage bes Dawes-Gutachtens

23. April

Dr. Helfferich †

28. April

Verurteilung von 40 Mitgliedern des "Stoftrupps Bitler"

3. Mai

Polizeiliche Durchsuchung bes Gebäudes der sowjetrussischen Handelsvertretung in Berlin und Verhaftung von 7 Ungestellten

4. Mai

Reichstagswahlen: 32 völkische Abgeordnete (bar- unter 9 Nationalsozialisten)

Landtagswahlen in Württemberg: 3 völkische Abgeordnete

14. Mai

Erhöhung der Aufwertung in weiteren Einzelfällen auf 25%

30, Mai

Grundung des "Frontbanns"

3. Juni

3weites Rabinett Marg

22. Juni

Landtagswahlen in Unhalt: 2 völkische Abgeordnete

16. Juli

Beginn der Londoner Ronfereng (betr, ben Damed-Blan)

27. Juli

Beschluß der Londoner Konferenz, Deutschland zur Teilnahme aufzufordern

29. Juli

Beilegung bes beutsch-ruffischen Ronflitts

5. August

Deutschlands Vertreter erscheinen auf der Londoner Konferenz (betr. den Dawes-Plan)

16. August

Schluß der Londoner Konferenz (betr. den Dawes-Plan)

16./17. August

Parteitag ber "Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung" in Weimar

29. August

Unnahme ber Dawesgesete im Reichstag

30. August

Unterzeichnung bes Londoner Protofolis (Dawes-Plan)

1. September

Der Dawes=Plan tritt in Rraft

23. September

Das Reichstabinett beschließt, ben balbigen Eintritt Deutschlands in ben Bolterbund anzustreben

29. September

Memorandum Deutschlands an die Alliierten betr. seinen Eintritt in den Völkerbund

20. Oftober

Reichstagsauflösung

26. Oftober

Bürgerschaftswahlen in Hamburg: 3 völkische Abgeordnete

9. November

Landtagswahlen in Unhalt: 1 völkischer Abgeordneter

7. Dezember

Reichstagswahlen: 14 völkische Abgeordnete (barunter 4 Nationalsozialisten)

Landtagswahlen in Preußen: 11 völkische Abgeordnete Landtagswahlen in Hessen: 1 völkischer Abgeordneter Landtagswahlen in Braunschweig: 1 völkischer Abgeordneter Bürgerschaftswahlen in Bremen: 4 völkische Abgeordnete

9.—23. Dezember

Magdeburger Prozeß (Ebert gegen Rothardt)

15. Dezember

Rücktritt bes zweiten Rabinetts Mark

20. Dezember

Adolf Hitler aus ber Festungshaft entlassen

23. Dezember

Urteil im Magdeburger Prozeß (bas Gericht bestätigt Eberts Landesverrat)

# 1925

9. Januar

Rudtritt bes Reichspostministers Dr. Hoefle wegen Beteiligung am Barmat-Standal

15. Januar

Erstes Rabinett Luther

12. Februar

Die "Reichsführerschaft" ber "Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung" tritt zurud

17. Februar

Von Graese gründet erneut die Deutschvölkische Freiheitspartei

26. Februar

Der "Völkische Beobachter" erscheint zum ersten Male seit bem Verbot: Veröffentlichung von Adolf Hitlers "Grundsätlichen Richtlinien für die Neuaufstellung der NSDAP"

27. Februar

Neugrundung ber NGDUP durch Abolf Sitler

28. Februar

Cbert †

9. Marz

Baherisches Redeverbot gegen Adolf Hitler — Preugen und die meisten anderen Lander schließen sich biesem Verbot an

14. Mär3

Untwort bes Völkerbundsrats auf bas Memorandum Deutschlands betr. seine Aufnahme in den Völkerbund

29. Mär3

Erster Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl 210968 Stimmen für ben Kandidaten der NSDUP, General Ludendorff

26. April

Hindenburgwahl: Beim zweiten Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl wird hindenburg mit 141/2 Millionen Stimmen gewählt

1. Mai

Röhm legt die Führung von SU und Frontbann nieder

11. Mai

hindenburg zieht als Reichspräsident in Berlin ein

12. Mai

Hindenburgs Vereidigung und Amtsantritt

24. Juni

Neue Parteigeschäftsstelle der NSDAB (München, Schellingstr. 50)

18. Juli

Der erste Band von Adolf Hitlers Wert "Mein Ramps" erscheint

25. August

Das Ruhrgebiet und das auf dem Wege von Sanktionen 1921 besetzte Gebiet von französischen Truppen restlos geräumt

5.-16. Ottober

Konferenz von Locarno

16. Oftober

Locarno-Patt

25. Oftober

Rücktritt ber beutschnationalen Reichsminister

9. November

Gründung ber Schutstaffeln (#)

27. November

Unnahme bes Locarno-Patts im Reichstag

30. November

Die Alliterten beginnen mit ber Räumung ber ersten Zone (Kölner Zone)

1. Dezembec

Unterzeichnung bes Locarno-Patts

5. Dezember

Rüdtritt bes ersten Rabinetts Luther

31. Dezember

27117 eingeschriebene Mitglieber ber NGDUP

### 1926

20. Januar

3weites Rabinett Luther

26. Januar

Grundung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (unter Pg. Tempel)

1. Februar

Die erste Zone (Rölner Zone) bon ben Alliierten geräumt

8. Februar

Deutscher Untrag auf Aufnahme in den Bolterbund

14. Februar

Nationalsozialistische Führertagung in Bamberg

1. Marz

Grundung bes nationalfozialiftifchen "Rampf-Verlages" in Berlin

4.—17. Mär3

Voltsbegehren gur Fürstenenteignung

8. März

Deutschlands Aufnahme in den Bolkerbund zunächst ge-

19. Mār3

Abolf Hitlers "Offene Antwort an Herrn von Graefe"

24. April

Deutsch-russisches Freundschaftsabkommen

5. Mai

Flaggenberordnung

11. Mai

Die Hitlertreuen österreichischen Nationalsozialisten unterstellen sich ber Führung Abolf hitlers

12. Mai

Rudtritt des zweiten Rabinetts Luther

17. Mai

Drittes Rabinett Marg

22. Mai

Generalmitglieberversammlung ber NGDUP — Neue Satungen bes "Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitervereins"
— Beschluß: Das Programm ist unabanderlich

3./4. Juli

Zweiter Reichsparteitag ber NSDUB in Weimar — Grunbung ber "Hitlerjugenb" (unter Pg. Gruber)

August:

Nationalsozialistische Sagung in Passau — Gründung der "Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Desterreichs (Hitlerbewegung)"

10. September

Deutschlands Aufnahme in ben Bolterbund

17. September

Gespräch von Thoiry

27. September

Der französische Unterleutnant Rouzier schießt in Germerdheim auf beutsche Bewohner, bon benen einer getötet und zwei berwundet werden

31. Ottober

Sächsische Landtagswahlen: 2 nationalsozialistische Abgeordnete von 96

9. Dezember

Stresemann erhalt ben Nobelpreis

11. Dezember

Der zweite Band von Abolf Hitlers Werk "Mein Kampf" erscheint

17. Dezember

Rücktritt bes britten Rabinetts Marx

31. Dezember

49523 eingeschriebene Mitglieder ber NGDUB

29. Januar

Viertes Rabinett Marg

30. Januar

Thuringische Landtagswahlen: 2 nationalsozialistische Abgeordnete von 56

31. Januar

Interalliierte Militarkontrollkommission aus Deutschland zurückgezogen

1. Februar

Redeverbot gegen Abolf Hitler in Sachsen aufgehoben

11. Februar

Pharus-Schlacht im Berliner Norden

15. Februar

Die nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten scheiben aus ber "Böltischen Urbeitsgemeinschaft" aus

5. Marz

Redeverbot gegen Abolf Hitler in Bayern aufgehoben

1. Mai

Abolf Hitler spricht zum ersten Male in Berlin (in geschlossener Mitgliederversammlung im "Clou")

4. Mai

Verbote ber NSDUP in Köln und Neuwied

5. Mai

Verbot ber NSDUP in Berlin

17. Mai

Verlängerung bes Republikschutgesetes

13.—17. Juni

Tagung bes Völkerbunderates in Genf

4. Juli

"Der Ungriff" erscheint erstmalig in Berlin

19.—21. August

Dritter Reichsparteitag ber NSDUP in Nürnberg — Gründung des "Rampfbundes für deutsche Rultur" (unter Pg. Rosenberg)

18. September

hindenburg wendet sich bei ber Einweihung bes Sannenbergdenkmals gegen die Rriegsschuldluge

9. Oftober

Bürgerschaftswahlen in Hamburg: 2 nationalsozialistische Absgeordnete von 160

#### 21. Oftober

Warnendes Memorandum des Reparationsagenten an Deutschland

#### 27. November

Landtagswahlen in Braunschweig: 1 nationalsozialistischer Abgeordneter von 48

#### 30. November

Die Studentenschaft lehnt das neue Studentenrecht des preufischen Rultusministers Dr. Beder ab

## 31. Dezember

72590 eingeschriebene Mitglieder ber NGDUP

### 1928

#### 2. Januar

Eingliederung des "Völkischen Frauenordens" in die NSDUP als "Deutscher Frauenorden Rotes Hakenkreus" (unter Pgn. Elsbeth Zander)

Pg. Buch Vorsitzender des Untersuchungs- und Schlichtungsausschusses der NSDAP

### 6. Januar

Gründung des "Bundes zur Erneuerung des Reiches" unter Dr. Luther

### 16.—18. Januar

Landerkonferenz in Berlin zur Beratung einer Reichsreform

## 19. Januar

General Groener Reichswehrminister

## 19. Februar

Bürgerschaftswahlen in Hamburg: 3 nationalsozialistische Abgeordnete von 160

# 31. Mārz

Reichstagsauflösung Aufhebung des Verbots der Berliner NSDAP

# 13. April

Parteiamtliche Erläuterung zu Punkt 17 des Parteiprogramms der NGDUV

Umeritanischer Rriegsverzichtsvertragsentwurf (Rellogg-Patt)

# 27. April

Deutschland stimmt bem Rellogg-Patt zu

### 20. Mai

Reichstagswahlen: 12 nationalsozialistische Abgeordnete von 491

Landtagswahlen in Preußen: 6 nationalsozialistische Abgeordnete von 450

Landtagswahlen in Bayern: 9 nationalsozialistische Abgeordnete von 129

Landtagswahlen in Württemberg: kein nationalsozialistischer Abgeordneter

Landtagswahlen in Oldenburg: 3 nationalsozialistische Abgeordnete von 48

Landtagswahlen in Anhalt: 1 nationalsozialistischer Abgeordneter von 36

### 7. Juni

Der Reparationsagent fordert endgültige Festsehung der deutsichen Reparationsverpflichtungen

28. Juni

Zweites Rabinett Bermann Müller

Juli:

Pg. bon Schirach Reichsführer bes Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes

27. August

Unterzeichnung bes Kellogg-Vatts

16. September

Einigung zwischen England, Frankreich, Italien, Japan, Belgien und Deutschland über die Einberufung einer Sachverstandigenkonferenz

22. September

Unkundigung eines Stahlhelm-Volksbegehrens auf Verfaffungsänderung

28. September

Aufhebung des preußischen Redeverbots gegen Abolf Sitler

30. September

Erste Sportpalastversammlung der NSDUP in Berlin (Dr. Goebbels spricht)

1. Oftober

Neue Gaueinteilung der NSDUP (im wesentlichen den Reichstagswahlkreisen entsprechend)

11. Ottober

Gründung bes Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen unter Pg. Dr. Frank

16. Ottober

Rommunistisches Volksbegehren gegen Panzerkreuzerbau ge-

20.-22. Ottober

Deutschnationaler Parteitag: Hugenberg zum Vorsitenben ber DNBP gewählt

25. Oftober

Verhandlungen über bie Aufgaben ber einzusetenden Sachberständigentonfereng (betr. ben tunftigen Poung-Plan)

14. November

Drohende Regierungstrife wegen der Panzertreuzerfrage

16. November

Aldolf Hitler spricht zum ersten Male im Berliner Sportspalast

31. Dezember

108717 eingeschriebene Mitglieber ber MSDUP

### 1929

1. Januar

Optimistischer "4. Jahresbericht" bes Reparationsagenten Umwandlung ber SU-Bersicherung in ein Parteiunternehmen

6. Januar

Pg. Himmler Reichsführer 44

9. Januar

Ernennung ber beutschen Delegierten zur Sachberständigenkonferenz (Schacht und Vögler, als Vertreter Melchior und Rastl)

11. Januar

Beginn ber Sachverstandigenkonfereng in Paris (Prafibent: Young)

6. Februar

Der Reichstag nimmt ben Rellogg-Pakt an Austritt bes Zentrums aus bem Reichskabinett

15. Februar

Steigenbe Arbeitelosigkeit: 2,3 Millionen Sauptunter- ftugungsempfänger

25. Februar

Dr. Schacht kennzeichnet vor der Sachverständigenkonserenz die deutsche Wirtschaftslage 26. Februar

Vergeblicher Uppell Stresemanns an die Fraktionen zur Ueberwindung der "Krise des Parlamentarismus"

7. Mārz

Blutnacht von Wöhrden (zwei Nationalsozialisten von Kom= munisten ermordet)

25. Mär3

Veröffentlichung bes warnenden Hugenberg-Briefes nach Umerika

28. Mär3

Grundung ber GU=Referbe

1. April

Schaffung ber Zeugmeistereien fur die Uniformierung ber SU

13. Upril

Wiedereintritt bes Zentrums in das Reichstabinett

15. April

Dr. Schacht überreicht bei ber Sachverständigenkonferenz ein Memorandum mit deutschen Gegenvorschlägen

24. April

Infolge Raffenschwierigkeiten muß bas Reich bei ben Großbanten einen Dreimonatokredit aufnehmen

Situng bes Transfertomitees über die Gefahrdung ber deut-

1. Mai

Beginn mehrtägiger blutiger kommunistischer Unruhen in Berlin

6. Mai

Verbot bes "Roten Frontkampferbundes" in Preußen — Die anderen Länder schließen sich dem Verbot an

12. Mai

Landtagswahlen in Sachsen: 5 nationalsozialistische Abgeordnete von 96

22. Mai

Rücktritt bes beutschen Delegierten (auf ber Sachverständigen= tonferenz) Dr. Bögler

23. Mai

Die Bombenattentate in Schleswig-Holftein feten ein

28. Mai

Der Sozialdemokratische Parteitag in Magdeburg geht über alle Unträge zur "Panzertreuzerfrage" zur Tagesordnung über, beschließt aber wehrseindliche "Richtlinien zur Wehrpolitik" 31. Mai

Einigung über ben Poung-Plan auf ber Sachverständigenkonferenz

7. Juni

Unterzeichnung bes Young-Plans burch die Delegierten ber Sachverständigenkonferenz

23, Juni

Landtagswahlen in Medlenburg-Schwerin: 2 nationalsozialistische Abgeordnete von 51

Vorläufige Stadtratswahlen in Roburg: 13 nationalsozialistische Stadtrate von 25 (die NSDUP erringt zum ersten Male die absolute Mehrheit in einer deutschen Stadt!)

27. Juni

Der Reichstag lehnt die Verlängerung des Republikschutz-

9. Juli

Gründung bes "Reichsausschusses für das deutsche Volksbegehren" (gegen den Poung-Plan)

12. Juli

Der "Reichsausschuß für das deutsche Volksbegehren" veröffentlicht den Entwurf eines "Gesehes gegen die Verstlavung des deutschen Volkes" ("Freiheitsgeset")

1. August

Bauernunruhen in Neumunster

1.—4. August

Vierter Reichsparteitag ber NSDUP in Nürnberg — Gründung des "Nationalsozialistischen Deutschen Uerztebundes" — Ausdehnung des "Nationalsozialistischen Lehrerbundes" (unter Pg. Schemm) auf das ganze Reich

6. August

Beginn ber haager Ronfereng über den Doung-Plan

10. August

Verhaftungen wegen ber Bombenattentate in Schleswig-Holstein und Nordwestbeutschland

31. August

Unterzeichnung bes haager Schlufprotofolls

26. September

Berhaftung ber jubischen Gebruder Stlaret (Stlaret-Standal)

3. Oftober

Dr. Guftab Strefemann †

#### 16. Oftober

Reichsinnenminister Severing erklart, daß die Regierung die Beamten, die sich am Volksbegehren gegen den Young-Plan beteiligen, nicht vor dissiplinarischer Verfolgung schühen werde

27. Ottober

Landtagswahlen in Baden: 6 nationalsozialistische Abgeordnete von 88

10. November

Bürgerschaftswahlen in Lübed: 6 nationalsozialistische Sitze von 80

25. November

Das Volksbegehren gegen ben Poung-Plan schließt mit 4135300 Eintragungen (10,02 % aller Stimmberechtigten) ab und ist somit erfolgreich

1. Dezember

Befreiungsfeiern wegen ber jest abgeschlossen Raumung ber zweiten Zone bes besethten Rheinlands

4. Dezember

Reichsinnenminister Severing legt bem Reichstag ein neues Republikschutzgeset vor

5. Dezember

Memorandum bes Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht gegen bie Verfälschung bes Young-Plans

8. Dezember

Landtagswahlen in Thuringen: 6 nationalsozialistische Abgeordnete von 53

Endgültige Stadtratswahlen in Roburg: 13 nationalsozialistische Stadtrate von 25

10. Dezember

Hilferdings Finangprogramm ben Fraktionsführern borgelegt 12. Dezember

Reichstanzler Müller bertritt im Reichstag bas Finangprogramm hilferdings — Schacht gegen Hilferding

19. Dezember

Schacht bringt mit seinen Forberungen im Reichstag burch

21. Dezember

Bilferdings Rudtritt

22. Dezember

Der Volksentscheid gegen ben Poung-Plan erreicht 5825082 Stimmen (13,81 % aller Stimmberechtigten) und ist damit gescheitert

31. Dezember 176 426 eingeschriebene Mitglieber ber NSDUB

### 1930

3. Januar

Beginn ber Haager Schlußkonferenz (über ben Poungs Blan)

14. Januar

Morbüberfall auf ben Berliner SU-Sturmführer Borft Weffel

20. Januar

Unterzeichnung bes Haager Schlußprotokolls und bes "Neuen Plans" (Young-Plan) im Haag

23. Januar

pg. Dr. Frid Innen- und Volksbildungsminister in Thuringen (Der erste nationalsozialistische Länderminister!)

11. Februar

Erste Lesung ber Young-Gesete im Reichstag

23. Februar

Borft Weffel +

6. März

Erlaß bes Reichswehrministers Groener gegen nationalsozialistische Zellenbildung in der Reichswehr

Parteiamtliche Rundgebung über die Stellung der NSDUP

7. März

Dr. Schacht tritt als Reichsbantprafibent gurud

11. März

Unnahme ber Doung-Gefete im Reichstag

13. Mār3

Unterzeichnung bes Young-Plans durch den Reichspräsidenten

18. Mär3

Reichsinnenminister Severing bricht die Beziehungen zu Thus ringen ab

Der Reichstag beschließt ein neues Republitichungefet

20. März

Reichsinnenminister Severing sperrt die Zahlung ber Reichsegelber an Thuringen

27. Mär3

Rüdtritt bes Rabinetts Müller

30. Mär3

Erstes Rabinett Bruning

1. April

Gründung des "Nationalsozialistischen Automobilkorps" Gründung der SU-Motor-Trupps

10. April

Beilegung bes Ronflitts zwischen bem Reich und Thuringen

17. April

Aufhebung ber Zahlungssperre betr. Reichsgelber für Thüringen

17. Mai

Dr. Frid veranlaßt die Besetzung der Posten des Weimarer Polizeidirettors und des Leiters der thuringischen Landeskriminalpolizei mit Nationalsozialisten

Der frangösische Ministerpräsident Sardieu befiehlt die Raumung ber britten Rheinland-Rone

Briand veröffentlicht seine Denkschrift über die "Bereinigten Staaten bon Europa"

1. Juni

Abolf Hitler beauftragt Pg. Darre mit der Organisierung bes Bauerntums im Rahmen der NSDUP — Anfänge des "Agrarpolitischen Apparates der NSDAP"

2. Juni

Uniformberbot in Berlin (furg borber bereits in Babern)

5. Juni

Reichsinnenminister Dr. Wirth sperrt die Polizeizuschüsse an Thuringen

Die Reichsregierung beschließt das sogenannte "Zwei-Milliarden-Programm"

11. Juni

Braunhembenberbot in Preußen

17. Juni

Der Reichstag beschließt aus Unlaß ber Rheinlandraumung eine politische Umnestie

22. Juni

Landtagswahlen in Sachsen: 14 nationalsozialistische Abgeordnete von 96

30, Juni

Räumung ber britten Zone — Das Rheinland von Befatungstruppen frei

3. Juli

Preußen berbietet seinen Beamten die Zugehörigkeit zur NSDUP und zur RPD

la Das Dritte Reich, Rampfjagre

4. Juli

Otto-Strasser-Revolte — Gründung ber "Kampfgemeinschaft revolutionärer Nationalsozialisten" (später "Schwarze Front")

5. Juli

Die NSDUP erwirbt bas Haus Brienner Straße 45 in München und beginnt mit der Schaffung des "Braunen Hauses"

10. Juli

Der Reichstrat erhebt Einspruch gegen die bom Reichstag beschlossen politische Umnestie

11. Juli

Der Staatsgerichtshof in Leipzig bezeichnet drei der von Frid in Thuringen eingeführten Schulgebete als verfassungswidrig

15. Juli

Deutschland stimmt der frangösischen Denkschrift über die "Bereinigten Staaten von Europa" zu

16. Juli

3wei Steuernotverordnungen Brünings — Beginn ber "Notverordnungsbiktatur"

Ablehnung der politischen Umnestie im Reichstag

18. Juli

Der Reichstag verlangt Aufhebung der Notverordnungen Der Reichspräsident löst den Reichstag auf

23. Juli

Gründung der "Konservativen Volkspartei"

26. Juli

Weitere Notverordnungen (betr. Arbeitslosenversicherung, Bürgersteuer, Krankenschein, Ofthilfe usw.)

27. Juli

Grundung ber "Deutschen Staatspartei"

28. August

"Richtlinien fur bie Finangreform"

1. September

Umbenennung der GU-Versicherung in "Hilfetaffe der MSDUP"

2. September

Abolf Hitler übernimmt selbst die Oberste SU-Führung

5. September

Denkschrift ber Reichsregierung über die Staatsseindlichkeit ber NSDUP (aus Unlaß des Prozesses zwischen Thüringen und dem Reich vor dem Staatsgerichtshof wegen der Polizeis zuschüsse) 10. September

Aufruf Abolf Hitlers zur Reichstagswahl

14. September

Reichstagswahlen: 107 nationalfozialistische Abgeordnete von 577

Landtagswahlen in Braunschweig: 9 nationalsozialistische Ab= geordnete von 40

16. September

Reichsaußenminister Curtius erklart in Genf, daß die beutsche Außenpolitik unverandert bleibe

23. September

Beginn bes Reichswehrprozesses vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig

25. September

Abolf Hitlers Aussage im Leipziger Reichswehrpro= 3eß (Legalität ber NSDAB)

1. Oftober

Pg. Dr. Franzen Innenminister in Braunschweig (Zweiter nationalsozialistischer Länderminister)

Reichstanzler Brüning veröffentlicht seinen Sanierungsplan (Ueberbrückungstredit, Einsparungen, Kürzung der Beamten= gehälter usw).

7. Ottober

Austritt bes Jungdeutschen Orbens aus ber Deutschen Staats-

13. Oftober

Busammentritt des neuen Reichstags: Die 107 nationalsozialistischen Abgeordneten ziehen im Braunbemd ein

15. Ottober

Berliner Metallarbeiterstreit — Unterstühung durch die NSDUP

22. Oftober

Severing Preußischer Innenminister

26. Ottober

Adolf Hitler antwortet im "Völkischen Beobachter" auf die Unfrage des französischen Politikers Hervé über seine Stelslung zu einem deutschsefranzösischen Militärbundnis

29. Ottober

Der Auswärtige Ausschuß bes Reichstags lehnt ben nationalsozialistischen Antrag auf Aushebung des Versailler Diktats und der Tributverträge ab 4. November

Grzesinsti Berliner Polizeiprasibent

15. November

3 484 000 Arbeitslofe

16. November

Volkstagswahlen in Danzig: 12 nationalsozialistische Abgeordnete von 72

30. November

Bürgerschaftswahlen in Bremen: 32 nationalsozialistische Abgeordnete von 120

1. Dezember

3 762 000 Arbeitelofe

Notverordnung "zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen"

5. Dezember

Nationalsozialistische Protestdemonstrationen in Berlin gegen ben Film "Im Westen nichts Neues"

15. Dezember

3 977 000 Arbeitelofe

22. Dezember

Das Reich muß mit Thüringen vor dem Staatsgerichtshof einen Vergleich abschließen und hebt die Sperrung der Polizeizuschüsse wieder auf

31. Dezember

389 000 eingeschriebene Mitglieder ber NGDUP

## 1931

1. Januar

4 357 000 Arbeitelofe

Gründung der Wirtschaftspolitischen Abteilung bei der Reichsleitung der NSDUP

Erstmaliges Erscheinen ber "Brenneffel"

2. Januar

Streits und blutige Unruhen im Ruhrkohlenbergbau

4. Januar

Erwerbslosenkundgebungen gegen Reichstanzler Bruning bei seiner Oftpreugenreise

5. Januar

Röhm Chef des Stabes der SU

12. Januar

Besprechung im Reichsarbeitsministerium über die Möglichkeit eines Arbeitsdienstes (ablehnendes Ergebnis)

#### 15. Januar

4 765 000 Urbeitelofe

Gründung ber "Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation" (NGBO) bei der Reichsleitung der NSDUP

### 16. Januar

Reichsbannerkundgebungen mit der Parole "Marschbereit zum 22. Februar"

Nationalsozialistischer Bürgerschaftspräsident in Bremen gewählt

### 1. Februar

Der Berliner Polizeipräsident Grzesinsti kundigt die Schliefung von SU-Lokalen an

### 7. Februar

Ablehnung bes nationalsozialistischen Mißtrauensantrags gegen Bruning

### 9. Februar

Nationalsozialistische Bauerntagung in Weimar Uenderung der Geschäftsordnung des Reichstags (zur Entrechtung der Opposition)

## 10. Februar

Auszug ber Nationalsozialisten aus bem Reichstag

## 12. Februar

Erklärung ber baherischen Bischöfe gegen ben Nationalsozia-

# 15. Februar

4991000 Arbeitslose

# 16. Februar

Aufruf Abolf Hitlers an die ASDAP (gegen Provolateure)

# 25. Februar

Rommunistischer "Weltkampftag gegen die Arbeitslosigkeit" — Blutige Unruhen in zahlreichen Gegenden des Reiches

## 7. März

Erklärung der Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz gegen ben Nationalsozialismus

## 25. Mār3

Verabschiedung bes Reichshaushaltsplans

## 26. Mär3

Vertagung bes Reichstags bis zum 16. Oktober 1931

### 13. Juli

Der Bankenkrach — Die Danatbank stellt die Zahlungen ein — Schwierigkeiten der Dresdner Bank — Unsturm auf die Schalter aller Banken und Sparkassen — Die Reichstegerung verordnet zwei Bankseiertage (14. und 15. Juli 1931)

#### 15. Juli

Wiederaufnahme bes Bankverkehrs in beschränktem Umfange Reichsbankhilfe für die Banken — Herabsehung der Notenbedung

3956000 Arbeitelofe

Rommunistischer "Reichserwerbslosentag" — Blutige Zufammenstöße in allen Teilen bes Reiches

Deutscher Studententag in Gra3 — Absolute nationalsoziali= stische Mehrheit — Wahl eines nationalsozialistischen Ersten Vorsigers ber Deutschen Studentenschaft

### 17. Juli

Auf Wunsch Brunings lehnt ber Aeltestenrat bes Reichstags einen erneuten nationalsozialistischen Antrag auf Reichstagseinberufung wiederum ab

"Notverordnung gegen Ausschreitungen in der Presse" (betr. Zwangsauflagen und Zeitungsverbote)

### 20. Juli

Beginn ber Londoner Ronfereng (betr. die deutsche Rrise)

# 21. Juli

"Notverordnung gegen Ausschreitungen in der Presse" (betr. Hoover-Plan)

# 23. Juli

Die Londoner Konferenz verlängert den der Reichsbant gegebenen Kredit (420 Millionen)

## 1. August

Rommunistischer Antikriegstag — Blutige Unruhen in Berlin Hilse des Reiches für die Dresdner Bank durch Beteiligung mit 300 Millionen

Reichspressestelle der NSDUP gegründet

# 9. August

Mißerfolg des (vom Stahlhelm angeregten) Volksentscheids zur Auflösung des Preußischen Landtags: nur 36,9% stimmen mit "Ja"

Rommunisten erschießen zwei Polizeioffiziere bor bem Rarl-Liebknecht-Haus in Berlin 11. August

Unterzeichnung bes Londoner Schlufprototolls nach ber Sagung bes Sachverständigen=Ausschusses bes Hoover-Plans

30. August

Der hessische Gauleiter der NSDUP, Peter Gemeinder, nach einer Rede in Mainz einem Herzschlag erlegen (Die katholischen Kirchenbehörden verweigerten ihm das kirchliche Begräbnis, weil er sührender Nationalsozialist war)

5. September

Urteil bes Internationalen Gerichtshofs im Saag gegen bie beutsch-ofterreichische Boll-Union

12. Geptember

Preußische Sparnotverordnung (Kurzung ber Beamtengehälter) Zusammenstöße zwischen SU-Mannern und Juden auf dem Berliner Kurfürstendamm (judisches Neujahrsfest)

15. September

Pg. Rlagges Innen- und Volksbildungsminister in Braun-

19. September

Amnestie für Steuerhinterziehungen (unter bestimmten Auf-

27. September

Bürgerschaftswahlen in Hamburg: 43 nationalsozialistische Abserbnete von 160

1. Oftober

Rurzung ber Höchstdauer ber versicherungsmäßigen Arbeitslosenunterstützung.

Gründung der NG-Frauenschaft

7. Ottober

4 350 000 Arbeitslofe Rückritt des ersten Rabinetts Brüning

9. Oktober

Zweites Rabinett Bruning

10. Oktober

Abolf Hitler zum erstenmal bei Hindenburg Der Berliner Polizeipräsident schließt SU-Heime

11. Oftober

Sagung der "Nationalen Opposition" (NSDUP, DNBP, Stahlhelm) in Harzburg — Kampfansage gegen die Regierung Brüning

#### 16. Oftober

Mißtrauensvotum gegen bas Rabinett Brüning (mit 295 gegen 270 Stimmen) abgelehnt — Ablehnung der Reichstagsauf-lösung und der Aushebung der Notverordnungen — Vertagung des Reichstags bis zum 23. Februar 1932

17./18. Ottober

Aufmarsch ber SU-Gruppe Nord mit 104 000 Mann in Braunschweig

23. Oftober

Bg. Dr. Badhaus Prafibent ber Bremischen Burgerschaft

30. Ottober

Pg. von Schirach Reichsjugendführer der NSDAV

3. November

Demonstrationsverbot in Preußen

10. November

4 620 000 Arbeiterofe

15. November

4844 000 Arbeitelofe

Landtagswahlen in Hessen: 27 nationalsozielistische Abgeordnete von 70

25. November

"Entbedung" ber "Borbeimer Dokumente"

Dezember:

Pg. Alfred Rosenberg in London

4. Dezember

Hitler-Interview vor den ausländischen Pressevertretern (im "Raiserhos")

8. Dezember

"Vierte Notverordnung" (Lohn- und Preissenkung, Unisormverbot, "Weihnachtsfrieden" usw.)

Rundfuntrede Brunings gegen bie "Nebenregierung hitler"

11. Dezember

Die Reichsregierung verbietet die vorgesehene Uebertragung einer Hitlerrebe nach Amerika

14. Dezember

Offener Brief Abolf Hitlers an Reichstanzler Bruning

23. Dezember

Gründung ber "Gifernen Front"

31. Dezember

806294 eingeschriebene Mitglieber ber NSDUB

3. Januar

Rommunistische Unruhen im Ruhrgebiet

5. Januar

Der Präsident ber Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung teilt mit, daß im Jahre 1931 3 Milliarden für Unterstützungen aufgewendet werden mußten

6. Januar

Die Regierung tritt an Abolf Hitler mit dem Wunsche heran, er möchte in eine Umtszeitverlängerung des Reichspräsisbenten ohne Wahlen einwilligen

12. Januar

Pg. Göring überbringt bem Reichspräsibenten Abolf Hitlers ablehnende Denkschrift

Der Reichspräsident ersucht Bruning, von weiteren Bemühungen Abstand zu nehmen

Die RPD stellt Ernst Thalmann als Randidaten zur Reichsprafibentenwahl auf

16. Januar

Uebergabe einer Denkschrift Abolf Hitlers an Reichskanzler Bruning betr. die Reichspräsidentenwahl

23. Januar

Brünings Untwort an Abolf Hitler

24. Januar

Der 15jährige Hitlerjunge Gerbert Norkus von Rommunisten ermordet

2. Februar

Eröffnung ber Ubruftungstonferenz in Genf — Pg. von Epp und Pg. Hafelmahr im Auftrage bes Führers als Beobachter in Genf

9. Februar

Brunings Rebe bor ber Abruftungstonfereng

15. Februar

hindenburg erklart sich bereit, erneut zur Reichsprasidentenwahl zu kandidieren

18. Februar

Botschafter Nabolny trägt in Genf bas Abrüstungsprogramm ber beutschen Regierung vor

22. Februar

Dr. Goebbels verfundet die Randidatur Abolf Bitlers im Sportpalaft

Der "Schwarz-weiß-rote Rampfblod" stellt Duesterberg als Randidaten zur Reichspräsidentenwahl auf

25. Februar

Die braunschweigische Regierung verleiht Abolf Hitler bie beutsche Staatsangehörigteit durch Ernennung zum Regierungsrat

26. Februar

Der Reichstag bestimmt die Wahltermine zur Reichspräsi= bentenwahl — Ublehnung der Mißtrauensanträge und der Unträge auf Reichstagsauflösung — Unnahme eines tom= munistischen Untrags auf Sperrung der Polizeikostenzuschüsse an Braunschweig

28. Februar

Abolf Hitlers Denkschrift an ben Reichsprasidenten gegen ben behördlichen Terror

5. März

Groeners Antwort auf die Denkschrift Adolf Hitlers

6. Mārz

Bahlreiche kommunistische Ueberfalle in Berlin

13. Mār3

Erster Wahlgang ber Reichspräsidentenwahl: Abolf Hitler 11,3 Mill., Hindenburg 18,6 Mill., Thalmann 4,9 Mill., Duesterberg 2,5 Mill.

Landtagswahlen in Medlenburg-Strelit: 9 nationalsoziali= stische Abgeordnete von 35

17. Mār3

Haussuchungen bei sämtlichen Dienststellen der NSDUP in Preußen

20. Mārz

Von der Regierung verordnete "Ofterruhe" bis zum 3. April 1932

24. Mär3

Vergleich ber NSDUP mit ber Preußischen Staatsregierung vor dem Staatsgerichtshof betr. die Haussuchungen am 17. März 1932

Upril:

1 000 000 eingeschriebene Mitglieder ber NGDUB

3.—9. April

Erster Beutschlandflug Abolf Sitlers - 21 Rund= gebungen

4. April

Schließung der Dienststellen der SU und 44 in Berlin burch den Polizeipräsidenten

5. April

Severing erhebt gegen die ASDAP ben Vorwurf des Hochverrats

7. April

Landtagsrebe bes baherischen Ministerpräsidenten Held gegen bie NSDUP

10. April

Zweiter Wahlgang der Reichspräsidentenwahl: Abolf Hitler 13,4 Mill., Hindenburg 19,3 Mill., Thälmann 3,7 Mill. — Hindenburg für weitere 7 Jahre zum Reichspräsidenten gewählt

12. April

Uenderung der Geschäftsordnung im Preußischen Landtag zur Berhinderung einer nationalsozialistischen Regierung

13. April

Verbot ber SU und 44

15. April

Reichspräsident von Hindenburg fordert eine Untersuchung gegen das Reichsbanner

16.—23. Upril

Zweiter Deutschlandflug Adolf Hitlers - 25 Rund= gebungen

19. April

Die Regierungen von Sachsen, Thüringen, Braunschweig und Medlenburg-Schwerin fordern ein Reichsbanner-Verbot für das ganze Reich

Die Abrüstungstonferenz in Genf faßt eine Entschließung betr. Die schrittweise Berabsehung der Rüstungen

21. April

Auslandsanleihe bes Reiches verlängert

22. April

Weitere Entschließung ber Ubrüftungstonferens

24. April

Landtagswahlen in Preußen: 162 nationalsozia= listische Abgeordnete von 422 Landtagswahlen in Bahern: 43 nationalsozialistische Abgeordnete von 128

Landtagswahlen in Württemberg: 23 nationalsozialistische Ub-

Landtagswahlen in Unhalt: 15 nationalsozialistische Abgeordnete von 36

Bürgerschaftswahlen in Hamburg: 51 nationalsozialistische Absgeordnete von 160

26. April

Bruning und Groener teilen dem Reichsprasidenten mit, bag sie gegen ein Reichsbannerverbot feien

27. April

Die NSDUP forbert erneut Reichstagsauflösung

4. Mai

Zwei neue Notverordnungen: 1. Reichskontrolle ber Wehrverbande, 2. Verbot ber kommunistischen Gottlosenorganisationen

9. Mai

Reichstagszusammentritt — Pg. Reinhardt gegen Reichsfinanzminister Dietrich

10. Mai

Pg. Göring rechnet mit Groener ab

11. Mai

Reichstagsrede Brunings ("hundert Meter bor bem Ziel")

12. Mai

Groeners Rückritt als Reichswehrminister Ublehnung der Mißtrauensanträge gegen das Rabinett Polizei verhastet im Reichstag Abgeordnete der NSDAP

19. Mai

Erste Sitzung der nationalsozialistischen Preußenfraktion — Abolf Hitler spricht

20. Mai

Neues Notprogramm ber Regierung Erwerbstosenunruhen in Waltershausen (Thuringen) Rabinett Dollfuß in Desterreich

21. Mai

pg. Dr. Freyberg Ministerpräsident in Unhalt

24. Mai

Eröffnung bes Preußischen Landtags

25. Mai

Pg. Rerrl preußischer Landtagspräsident "Landtagsschlacht" — Die Nationalsozialisten jagen die Kommunisten aus dem Sigungssaal 28. Mai

Severings Landesverratsklage gegen die NSDUP vom Oberreichsanwalt zurückgewiesen

29. Mai

Landtagswahlen in Oldenburg: 24 nationalsozialistische Abgeordnete von 46 — Die NSDUP hat zum ersten Male die absolute Mehrheit in einem Landtag

30. Mai

Sturg bes zweiten Rabinetts Bruning

31. Mai

Polizeiliche Ausschreitungen beim Aufziehen ber Stagerrakwache in Berlin

1. Juni

Rabinett bon Papen

3. Juni

Abolf Hitler lehnt eine Tolerierungsverpflichtung gegenüber bem Rabinett bon Vapen ab

4. Juni

Reichstagsauflösung

5. Juni

Landtagswahlen in Medlenburg-Schwerin: 30 nationalsozialistische Abgeordnete von 59

7. Juni

Papen wünscht in einem Brief an den preußischen Landtagspräsidenten Pg. Kerrl eine frühere Sinberusung des Landtags

8. Juni

Protest der preußischen Regierung gegen Papens Schreiben an Kerrl

Preußische Sparnotverordnung

9. Juni

Nationalsozialistischer Umnestieantrag im Rechtsausschuß bes Preußischen Landtags

12. Juni

Empfang der Ministerpräsidenten Bayerns, Württembergs und Babens beim Reichspräsidenten

13. Juni

Udolf Hitler fordert beim Reichskanzler die Aufhebung bes SU-Verbots

14. Juni

Erste Notverordnung des Rabinetts von Papen (Kurzung der Urbeitslosenhilfe usw.)

### 15. Juni

Reichsjugenbführer von Schirach übernimmt die unmittelbare Führung der hitlerjugend

Beginn ber Ronfereng in Laufanne

#### 16. Juni

Gauleiter Pg. Röver Ministerpräsident in Oldenburg Ablehnung des nationalsozialistischen Amnestieantrags im Preußischen Landtag

#### 17. Juni

Aufhebung bes SU-Verbots

Die nationalsozialistische Fraktion im bayerischen Landtag erscheint im Braunhemb und wird baraushin für 20 Sitzungstage ausgeschlossen

Bayerisches Uniformverbot

### 19. Juni

Landtagswahl in Hessen: 32 nationalsozialistische Abgeordnete von 70

Zusammenstöße zwischen Münchener Polizei und bemonstrierenden Nationalsozialisten — Polizeiangriff auf das Parteihaus der NSDUP in Köln

### 20. Juni

Der Staatsgerichtshof erklart die Preußische Sparnotverordnung vom 8. 6. 1932 in einzelnen Teilen für versassungswidrig

Abolf Hitler forbert vom Reichsinnenminister die Aufhebung ber Uniformverbote einzelner Länder

## 22. Juni

Rommunistische Strafenkampfe in allen Teilen bes Reiches

# 23. Juni

Die NSDUP fordert Ausnahmezustand und Verbot der RPD Der "Angriff" weist dem jüdischen Berliner Vizepolizeipräsidenten Weiß Korruption nach

## 28. Juni

Aufhebung ber Uniformverbote in den Landern Polizei=Ungriff auf die Anti-Versaille&-Rundgebung der Deutschen Studentenschaft in Berlin

## 30. Juni

Reichshaushaltsplan burch Notverordnung in Rraft gefett

# 8. Juli

Abkommen bon Laufanne

9. Juli

Lusitgartenkundgebung der MSDUP: Ablehnung des Lausanner Abkommens

10. Juli

Reichsbannerüberfall auf Nationalsozialisten in Ohlau (Schlesien) — 18 Tote bei politischen Zusammenstößen im
ganzen Reiche

11. Juli

Das Reichstabinett stimmt bem Laufanner Abkommen zu

13. Juli

Bg. Granzow Ministerprasident in Medlenburg-Schwerin

15. Juli

Unschlußverzicht Desterreichs als Gegenleistung für Bolterbundeanleihe

15 .- 30. Juli

Dritter Deutschlandflug Abolf Hitlere - 50 Rund= gebungen

16. Juli

Dr. Syrup Reichskommissar für den freiwilligen Arbeitsbienst 17. Juli

Altonaer Blutsonntag — 19 Sote bei politischen Zusam= menstößen im gangen Reiche

18. Juli

Verbot von politischen Veranstaltungen unter freiem Himmel 19. Juli

Landtagspräsident Pg. Rerrl fordert Eingriff bes Reiches in die preukischen Regierungsverhältnisse

20. Juli

Ausnahmezustand in Berlin-Brandenburg (bis 26. 7. 1932) Absehung der roten Preußenregierung — Papen Reichstommissar für Preußen — Protest ber Bayerischen Regierung beim Staatsgerichtshof

21. Juli

Der Militarbefehlshaber von Berlin verbietet jede Aufforderung zum Generalstreit

Protest der Badischen Regierung beim Staatsgerichtshof

23. Juli

Lanbertonfereng in Stuttgart

25. Juli

Der Staatsgerichtshof lehnt ben (von ber abgesehten preußischen Regierung beantragten) Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegen das Reich ab

31. Juli

Reichstagswahl: 230 nationalfozialistische Abgeorb-

Landtagswahl in Thüringen: 26 nationalsozialistische Abgeordnete von 60

1. August

Neue margistische Terrorwelle — Sturmführer Agel Schaffeld in Braunschweig erschossen

2. August

Pg. Göring forbert von Reichstommissar Dr. Bracht rudsichtsloses Vorgehen gegen die roten Terrorbanden

9. August

Drei neue Notverordnungen (Verlängerung des Burgfriedens, Sondergerichte und Todesstrafe gegen "politische Gewalttaten")

11. August

Reichsinnenminister von Ganl kundigt in seiner "Berfassungsrede" Berfassungsresormen an

13. August

Besprechungen Ubolf Hitlers beim Reichspräsibenten: Ubolf Hitler lehnt bas ihm angebotene Umt eines Bizekanzlers ab

22. August

Fünf Nationalsozialisten werden im Potempa-Prozeß zum Sobe verurteilt

26. August

Der Preußische Landtag fordert Aushebung der bon der Reichstegierung erlassenen "Verwaltungsresorm"

Nationalsozialistische Regierung in Thüringen

28. August

Rebe Papens in Münfter ("Programm von Münfter")

30. August

Reichstagseröffnung (burch Rlara Betkin als Altersprafi-

Pg. Hermann Göring Reichstagspräsibent Preußischer Landtag sorbert Abberusung des Reichskommissars

1. September

Führerrebe im Berliner Sportpalast gegen die Regierung

2. September

Die im Potempa-Prozeß zum Tobe verurteilten Nationalsozialisten zu lebenstänglichem Zuchthaus begnadigt Stahlhelm-Aufmarsch im Berliner Lustgarten 4. September

Notverordnung "zur Belebung der Wirtschaft"

12. September

Ueberwältigendes Mißtrauensvotum des Reichstags gegen das Reichstabinett — Reichstagsauflösung

14. September

Deutschland bleibt der Abrüftungstonferenz in Genf bis auf weiteres fern

1./2. Oftober

Erster Reichsjugenbtag ber NSDUP in Potsbam

2. Oftober

"Zwidelerlaß" bes Herrn Dr. Bracht

11. Oktober (bis 4. November)

Vierter Deutschlandflug Adolf Hitlers - 50 Runds gebungen

25. Ottober

Urteil des Staatsgerichtshofs im Prozeß Preußen gegen Reich

29. Ottober

Ergebnistose Aussprache ber Reichsregierung mit bem abgesehten preußischen Ministerpräsidenten Braun

30. Oftober

Offener Brief Abolf Hitlers an Reichstanzler von Papen

31. Oktober

Dr. Bracht Reichsminister ohne Geschäftsbereich

3.—8. November

Berliner Verkehröstreit unter Führung der NSBO

6. November

Reichstagswahl: 196 nationalfozialistische Abgeordnete von 584

13. November

Bürgerschaftswahl in Lübed: 27 nationalsozialistische Abgeordnete von 80

Abolf Hitler lehnt eine Einladung des Reichstanzlers zur Aussprache über die Regierungsbildung ab

17. November

Rudtritt bes Rabinetts von Papen

19.—21. November

Besprechungen Abolf Hitlers beim Reichspräsibenten — Auftrag an Abolf Hitler, eine Regierungsbilbung zu versuchen, mit unmöglichen Vorbehalten 24. November

Abbruch ber ergebnistofen Berhandlungen

3. Dezember

Rabinett bon Schleicher

4. Dezember

Gregor Straffer verhandelt eigenmächtig mit Schleicher

8. Dezember

Abfall Gregor Straffers

Abolf Hitler übernimmt felbst die Leitung der politischen Organisation und ernennt Pg. Dr. Len zum Stabsleiter

Reichstagseröffnung (durch Pg. General Litmann als Alterspräfibent) — Pg. Göring erneut zum Reichstagspräfibenten gewählt

9. Dezember

Der Reichstag nimmt das Reichspräsidenten-Stellvertretungs= gesetz und eine Amnestie an

Vertagung bes Reichstags

11. Dezember

Erklarung ber "Fünfmächtekonfereng" in Genf (betr. bie beutiche Gleichberechtigung)

14. Dezember

Der Preußische Landtag sordert erneut die Abberusung des Reichskommissars

Umtsenthebung des sozialdemokratischen BBG-Direktors Brolat wegen Meineids

15. Dezember

Schaffung der Politischen Zentralkommission der NSDUP unter Pa. Rudolf Heß

Gründung bes "Rampfbundes bes gewerblichen Mittelstands"

Schleichers Regierungsprogramm

Die DNBP lehnt eine Einladung des preußischen Landtagsspräsidenten zu Verhandlungen uber die Regierungsbilsbung ab

19. Dezember

Notverordnung "zur Erhaltung des inneren Friedens"

24. Dezember

Aufruf zum "Notwerk der deutschen Jugend"

31. Dezember

5,77 Millionen Arbeitslose

1933

fiehe Zeittafel im Band 1933

### Zeittafel des Weltkrieges

1914 28. Juni

> Das öfterreichische Thronfolgerpaar (Erzherzog Frang Ferbinand und Bergogin Cophie) wird in Gerajewo bon einem ferbifden Juben ermorbet

23. Juli

Desterreich-Ungarn forbert in einem Ultimatum von Gerbien Gubne und Genugtuung. Im Bertrauen auf bie ruffifche Silfe lebnt Gerbien bas Ultimatum ab

Rriegserklärung Desterreich-Ungarns an Gerbien

29. Juli

Der Bar bon Rugland gibt ben Befehl gur Gesamtmobilmachung

31. Juli

Deutschland erflart ben Buftand brobenber Rriegsgefahr

In ber Nacht zum 1. August forbert Deutschland in einem auf 12 Stunben befrifteten Ultimatum bon Rufland Die Burudnahme aller gegen Deutschland und Defterreich angeordneten Rriegsmagnahmen. Das Ultimatum bleibt unbeantwortet

Deutschland erflart Rugland ben Rrieg

3. August

Rriegserklarung Deutschlands an Frankreich, nachbem Frankreich bereits bie Mobilmachung erklart bat

4. August

Italien benutt bie beutschen Rriegserklarungen als Borwand fur eine Meutralitätserflarung. Frantreich ift baraufbin in ber Lage, feine Truppen bon ber Alben-Grenze gurudgugieben und fest biefe Truppen gegen Deutschland ein

Der beutsche Reichstag bewilligt einstimmig bie von ber Regierung geforberten Rriegsfrebite

England und Belgien erklaren Deutschland ben Rrieg

4.—16. August

Erfturmung ber Forte von Luttich

6. Aluquit

Rriegserflarung Defterreich-Ungarns an Rufland. In ben folgenben Sagen Rriegserflarungen Franfreiche und Englands an Defterreich, fowie Gerbiens und Montenegros an Deutschland

Abolf Hitler tritt als Rriegsfreiwilliger in bas baberische Beer ein

19. August

Einmarich ber beutichen Truppen in Bruffel Rriegserflarung Japans an Deutschland

Die bon Belfort aus im Elfaß eingebrungenen Frangofen werben über bie Grenze gurudgetrieben

20 -22. Alugust

Gieg ber Urmee bes Rronpringen von Babern in ber Lothringer Schlacht (mittlere Bogesen und Gebiet zwischen Bogesen und Met)

23. August

Namur erfturmt

1914 22.-27. August

Die Festung Longwh erobert

23.—31. August

Schlacht bei Tannenberg. Hindenburg und Ludendorff vernichten die in Oftpreußen eingedrungene russische Narewarmee unter General Samsonow

28. August

Seegefecht nordweftlich von Belgoland. Die Kleinen Rreuzer "Ariadne", "Roln" und "Mainz" geben im Rampf mit englischen Streitkraften unter

August

Englander und Frangosen besetzen die deutsche Kolonie Togo und teilen sie unter sich

Die im Mittelmeer eingeschlossen beutschen Rreuzer "Goeben" und "Breslau" werben auf Grund eines geheimen beutsch-türkischen Bundnisvertrages in die turkische Marine übernommen

26.-30. August

Schlacht bei Lemberg. Die Desterreicher mussen Lemberg ben Russenüberlassen und ziehen sich hinter ben Dunajec und die Karpathen zuruck. Die Russen übersluten die Bukowina und Galizien. Die österreichische Festung Przempst wird von den Russen eingeschlossen

29.-30. August

Sieg über die Englander in ber Schlacht von St. Quentin

Enbe August

Nieberlage ber Engländer burch die deutsche Schutztruppe bei Garua (Kamerun). Beginn der Belagerung und Bestürmung von Tsingtau durch die Japaner Deutsch-Samoa von den Engländern besetzt

3. Geptember

Einnahme von Reims und Chalon Flucht ber frangösischen Regierung von Paris nach Borbeaux

5. Geptember

Bertrag zu London. England, Frankreich und Rußland verpflichten sich gegenseitig, keinen Sonderfrieden mit Deutschland oder Oesterreich zu schließen. Später schließen Italien und Iapan sich diesem Abkommen an

5.-12. Gebtember

Schlacht an ber Marne. Es gelingt ben Franzosen, ben Siegeslauf ber Deutschen gegen Paris aufzuhalten. Rückzug bes rechten beutschen Flügels auf die Linie Urras, Urmentieres, Ppern, Dixmuiden

5 .- 15. Geptember

Schlacht an den Masurischen Seen. Bernichtung der russischen Njemenarmee

Ostpreußen vorläufig von den Russen gesäubert

7. Geptember

Einnahme von Maubeuge

13. Geptember

Deutsch-Neu-Guinea von auftralischen Geeftreitfraften befett

22. September

U 9 (Rapt.-Lint. von Webbigen) verfenkt bei Hoek von Holland brei englische Panzerkreuzer

27. Gebiember

Bermann Long gefallen

Geptember bis Oftober.

Die Marshallinseln, Marianen, Palauinseln und Carolinen von den Japanern besetzt 1914 9. Oftober

Einnahme bon Untwerpen

9 -20. Oftober

Schlachten bei Warschau und Iwangorob. Unschließend wird bie beutsche und österreichische Front auf die Linie Krasau—Czenstochau— Thorn zurückgenommen, da die Russen mit 45 Armeekorps Posen und Schlesien bedroben

11. Oftober

Gent besett

12. Oftober

Lille erobert

15. Oftober

Oftenbe eingenommen. Brugge besett. Damit ist gang Belgien bis zum Pferkanal in beutschen Sanben

31. Oftober

Der englische Kreuzer "Hermes" wird im Ranal von einem beutschen U-Boot torpediert

Oftober bis Ende Dezember

Die Schlacht an ben Kanälen in Flanbern (bei Arras, Lille, an ber Pser und bei Ppern). Berlustloser Rückzug ber beutschen Truppen aus dem Gelände von Nieuport, das von den Feinden unter Wasser gesetzt worden war

Unfang November

Die Bierverbandsmächte erflaren ber Surfei ben Rrieg

1. November

Seeschlacht bei Coronel (Ruste von Chile). Zwei englische Kreuzer werden von dem beutschen Ostasien-Kreuzergeschwader unter Graf von Spee versenkt

3. November

Abmiral von Sipper beschießt bie englische Oftkuste (Narmouth)

4. Nobember

Schlacht bei Tanga (Ostafrika). Die beutsche Schutzruppe unter General von Lettow=Vorbed zwingt die achtsache englische Uebermacht zum Rückzug

9. November

Der Kreuzer "Emben" (Fregattenkapitan von Müller) kommt bei ben Kokokinseln (Westküste von Sumatra) mit dem australischen Kreuzer "Sidneh" ins Gesecht. Die "Emden" gerät während des Gesechtes auf den Strand und wird von der "Sidneh" zusammengeschossen. Ein Teil der Besatzung kapert den japanischen Schoner "Ahesha" und kann sich ins Kote Meer und von dort in die Heimat retten

10. November

Dirmuiben erstürmt

Junge beutsche Kriegsfreiwilligenregimenter stürmen trot schwerster Berluste unter bem Gesange bes "Deutschlandliebes" bie ersten französischen Linien bei Langemard

10 .- 13. November

Sieg der Urmee von Madensen über ben rechten Flügel der Aussen bei Wloclawek und Rutno. Hierdurch wird der Einbruch der Aussen in die Broving Posen vereitelt

16 .- 17. November

Schlachten bei Lodz und Lowicz. Starke ruffische Verstärkungen vers hindern Madensens Plan, den rechten ruffischen Flügel bei Lodz einzukreisen. Eine deutsche Heerekabteilung wird hierbei von der ruffischen Uebermacht eingekreist

### 1914 23.—24. November

Die eingeschlossene Heeresabteilung durchbricht unter Generalleutnant von Litmann bei Brzezinn die seindlichen Linien

2. Dezember

Abolf hitler erhalt bas E. R. II.

6. Dezember

Eroberung bon Lob3

8. Dezember

Seeschlacht bei ben Falklandsinfeln. Die Panzerkreuzer "Scharnhorst" und "Gneisenau", sowie bie Kreuzer "Leipzig" und "Aurnberg" werben von einer englisch-japanischen Uebermacht vernichtet. Abmiral Graf von Spee und seine beiben Sohne befinden sich unter den Gesallenen

16. Dezember

Abmiral von Sipper beschießt erneut die befestigten Blage an ber englischen Oftfufte

17. Dezember

Siegreiche Schlacht bei Limanowa. Die Desterreicher schlagen ben linken, russischen Flügel, ber von Rrakau aus in Schlesien einfallen sollte, zurud. Damit ist die große russische Offensive gegen Posen und Schlesien zusammengebrochen

21. Dezember

Das österreichische U-Boot U 12 versenkt bas an ber Spite von 16 großen Schiffen sahrende frangosische Abmiralsstaggschiff "Courbet"

Ende Dezember

Erneuter Einfall ber Ruffen in Oftpreußen. Oftpreußen bis gur Ungarapp und ben Masurischen Seen verwüstet

### 1915 Januar

Die beutsche Schuttruppe in Kamerun (900 Mann) zieht sich auf spanisches Gebiet zurud und wird bort interniert, später nach Spanien überführt

1. Januar

Das englische Linienschiff "Formidable" versentt

8 .- 14. Januar

Schlacht bei Soissons. Das nörbliche Ufer der Aisne wird den Franzosen (Turkos) entrissen

18.-19. Januar

Berlustreiche Niederlage der Engländer bei Sassini (Ostafrika). Durch diese Niederlage bleibt Deutsch-Ostafrika während des ganzen Jahres vom Feinde frei

19. Januar

Der hartmannsweilertopf (Bogefen) von deutschen Truppen erstürmt

24. Januar

Secgesecht an der Doggerbank. Untergang des deutschen Panzerkreuzers "Blücher"

4. -22. Februar

Winterschlacht in Masuren. Die 10. russische Urmee vernichtet

16. Februar bis 20. Marg

Winterschlacht in ber Champagne. Durchbruchsversuch ber Franzosen auf ber Linie Souain-Perthes (östlich Reims) abgeschlagen

18. Februar

Um die englische Hungerblodade gegen Deutschland zu brechen, werden von Deutschland die Gewässer rings um England und Irland zum Kriegsgebiet erklärt und deutsch deutsche U-Boote gesperrt. Alle Schisse, die Bannware (Kriegsmaterial und Lebensmittel) nach England bringen sollen versenkt werden

1915 Februar-Mars

Durchbruchsbersuche ber Aussen an ber Subgrenze von Oft- und Westpreugen bei Mlawa abgewehrt

3. Mars

Lorettohobe erstürmt

10. Mars

Englischer Durchbruchsversuch bei Neuve Chapelle abgeschlagen. Siege ber beutschen Truppen am Augustowaer Wald über eine neue russische 10. Armee

18. Mär3

Die Russen plündern Memel. (Nach ihrer Bertreibung hat keine russische Armee mehr deutschen Boden betreten) Eine englisch-französische Flotte versucht, in die Vardanellen einzubringen, um Konstantinopel zu erobern. Sie wird verlustreich zurückgeschlagen

22. Mār3

Brzembst kapituliert vor ben Russen

25. Mar3

Untergang des deutschen Unterseeboots U 29 (Webbigen †)

1.-3. Mai

Durchbruchsschlacht unter Madensen bei Gorlice-Sarnow (östlich Rra-tau). Die Russen ziehen sich auf ben Sanfluß zurud

7. Mai

Der englische Riesendampser "Lusitania" wird an der trischen Ruste von einem beutschen U-Boot versenkt. Das Schiff führte große Mengen Munition bei sich Trosbem beförderte es über 1500 Passaiere. Tros der Neutralität Persiens Vormarsch der Russen gegen Täbris und Teberan

8. Mai

Libau erobert

9. Mai bis 23. Juli

Um ben Rückzug ber Aussen aufzuhalten: Entlastungsoffensive ber Franzosen (unter Joffre) und ber Engländer (unter French) zwischen Lille und Arras

23. Mai

Rriegserklärung Italiens an Desterreich-Ungarn

3. Juni

Brzempfl guruderobert

12 .- 15. Juni

Durchbruchsschlacht bei Lubaczow. Die beutschen Truppen werfen bie Russen auf die Grobefstellung (zwischen Przemhst und Lemberg) zurud

17.—22. Juni

Schlacht bei Lemberg. Lemberg erstürmt. Allgemeines Zurückweichen ber Russen nach Osten. Galizien (bis auf Tarnopol und Umgebung) und die Bukowina vom Feinde befreit

Juni-August

Schwere Nieberlagen ber auf ber Halbinsel Gallipoli gelandeten Engländer und Franzosen. Berlust von 3 Panzerschiffen durch deutsche U-Boote. (Die Türken stehen unter dem Kommando des deutschen Generals Liman von Sanders)

Juni-Dezember

Vier vergebliche Angriffe ber Italiener auf ben Görzer Brudentopf und auf die österreichische Isonzofront

Juli

Beftige Rampfe in den Bogefen

7. Juli

Desterreichisches U-Boot versenkt ben italienischen Rreuzer "Amalfi"

1915 11. Juli

Der beutsche Kreuzer "Königsberg" wird von englischen Kriegsschiffen in der Risujimundung (Deutsch-Dstafrika) eingeschlossen. Nach heldenhaftem Ramps sprengt die Besahung den Kreuzer. Die Besahung wird auf die Schutzuppe unter Lettow-Vorbed verteilt

18. Juli

Desterreichisches U-Boot versenkt ben italienischen Pangerfreuger "Guiseppe Garibalbi"

5. August

Warschau erobert

18. August

Erstürmung Rownows (General Likmann)

20. August

Nowo Georgielst erfturmt

21. Alugust

Italien erklart ber Turtei ben Rrieg

26. August-

Breft-Litowft erobert

31. August

Eroberung ber Festung Lugt (wolbynisches Festungsbreied) burch bie Desterreicher

2. Geptember

Grobno genommen

18. Geptember

Wilna erobert

22. September-Unfang November

serbstschlacht in der Champagne (Josses große Offensive). Die Engländer greisen bei Arras, die Franzosen zwischen Keims und den Argonnen an. Es gelingt wohl der Einbruch in die deutschen Stellungen, aber nicht der Durchdruch. Der größte Teil des verlorenen Geländes wird später von den deutschen Truppen zurückerobert. Das Ziel der Offensive (Entlastung der Front im Osten und Verhinderung der Ossensien Gerbien) wird nicht erreicht

Geptember

Trot ber schweren Kampse im Osten und Westen beginnt ber beutsche Vormarsch unter Madensen gegen Gerbien

September-Mitte Januar 1916

Heftige, aber vergebliche, russische Angrisse auf die deutsche Front. Die Front erstarrt jeht im Osten auf der Linie: Riga—Düna—Narotschee—Baranowitschi—Pinst—Dubno—Tarnopol—Gereth—Czernowih—rumanische Grenze

9. Oftober

Festung und Stadt Belgrad erobert. Uebergang über bie Donau

14. Oftober

Bulgarien erklart Gerbien ben Rrieg. Darauf Rriegserklarung ber Entente gegen Bulgarien (20. 10. 1915)

Oftober

Die von Gallipoli den Serben zu Hilse eilenden Franzosen und Engländer besehen (gegen den Willen des deutschstreundlichen Königs Konstantin) auf Veranlassung des ehemaligen griechischen Ministerpräsidenten Venizelos die griechische Stadt Salonisi. (Purch den Ubzug der Franzosen und Engländer bricht aber dann das Gallipoliunternehmen zusammen.) 1915 Oftober-November

Die Bulgaren werfen die ben Gerben von Galoniti zu Hilfe eilenden Englander und Franzosen zurud

10.-23. November

Schlacht auf bem Amselfelde (zwischen Mitrowitza und Brischtina). Die serbische Armee unter ihrem König Beter wird auseinandergesprengt. Durch die Eroberung der Städte Prizrend und Monastir ist der serbische Feldzug beendet

22.-24. November

Eine englische Armee wird von ben Türken bei Rtesiphon (Tigris) geschlagen, bei Rut et Amara eingeschlossen und zur Uebergabe gezwungen

1916 10. Januar

Desterreichische Truppen ersturmen bie Bergfeste Lovcen (Montenegro)

13. Januar

Cetinje (Sauptstadt von Montenegro) erobert

Januar

Franzosen und Engländer besehen unter Bruch der griechtschen Neustralität die Insel Korsu, den Ankerplatz auf der Insel Kephalonia, Thasos und Nordepirus. Im Laufe des Iahres übernimmt die Entente die Kontrolle der griechischen Häsen, der Post und Telegraphen, sowie der Polizei, weist die Gesandten der Mittelmächte aus, erzwingt die Auslieserung der Flotte, der Artillerie und der Eisendahnen und blodiert die griechische Küste

Februar

Die Desterreicher besetzen Albanien. Sirana, Elbasan und Duraggo werden genommen

8. Februar

Berfenkung best frangofischen Pangerkreugers "Abmiral Charer"

11. Februar

Englischer Minenkreuzer "Arabis" versenkt

14. Februar

Englischer Rreuger "Arethusa" lauft auf eine Mine und finkt

21. Februar-Anfang August

Deutscher Bortioß gegen Berbun, um ber von ber Entente geplanten Offensive zuvorzukommen

25. Februar

Pangerfeste Douaumont und Fort Sarbaumont (Berbun) erfturmt

29. Februar

Beginn bes verschärften beutschen U-Boot-Rrieges. Alle mit Geschützen bewaffneten Handelsschiffe sollen wie Kriegsfahrzeuge behandelt werden. Der beutsche Hilfstreuzer "Greif" gerät mit brei englischen Kreuzern in Ramps, bringt ben Hilfstreuzer "Alcantara" zum Sinken und wird von seiner eigenen Besatung gesprengt

Marz

Weiterer Bormarich ber Entente gegen bas neutrale Persien. Die Russen besehen Ispahan, die Englander die Hafenstadt Bender Ubbas

4. Mārz

Der beutsche hilfstreuzer "Möve" kehrt nach erfolgreicher Raperfahrt beim

9. März

Rriegserklärung Deutschlands an Portugal, ba 37 beutsche Schiffe, bie in portugiesischen Safen ankerten, beschlagnahmt wurden

1916 14. Marz

Die Bobe "Toter Mann" erfturmt

Mar3-Upril

Vergebliche Durchbruchsversuche der Russen zwischen Jacobstadt und ber Beresina

29. April

Die Turfen fturmen Rut el Umara

31. Mai-1. Juni

Die Seeschlacht am Stagerrak. Die englische Flotte trifft zwischen bem Skagerrak und Horns Riff mit der beutschen Hochseeslotte (Bizeadmiral Scheer) zusammen. Die englische Flotte bricht am 31. Mai abends den Ramps ab und greift am nächsten Tag trop doppelter Uebermacht nicht nochmals an. Die englischen Verluste betragen 7000 Mann und 117000 Tonnen, die der Deutschen 3000 Mann und 60720 Tonnen. (Der Dichter Gorch Fod †)

Unfang Juni bis Geptember

Offensive ber Aussen in Wolhhnien, um die Italiener zu entlasten. Busammenbruch ber österreichischen Front. Rudzug ber Oesterreicher aus der Busowina; auch Luzk geht wieder verloren

2. Juni

Pangerfeste Baug (Berbun) erfturmt

6. Juni

Der englische Panzerkreuzer "Hampshire" sinkt mit dem Kriegsminister Lord Ritchener auf der Fahrt nach Außland

18. Juni

Jagdflieger Immelmann †

24. Juni

Panzerwerk Thiaumont (Berbun) erstürmt Schlacht an ber Somme. Englisch-sranzösische Durchbruchkofsensive in der Picardie beiderseits der Somme. Der Durchbruch gelingt nicht. Die Rämpse dauern bis zum 26. November

Buli

Der Rest ber Deutschen Schutzruppe in Deutsch-Sübwest-Afrika (3500 Mann) ergibt sich nach längeren Rämpsen ber zehnsachen englischen Uebermacht (siehe Frühjahr 1917!)

10. Juli

Das handels-Unterseeboot "Deutschland" erreicht Baltimore (USU)

20 Suli

Englisches Munitionslager bei Calais durch Fliegerbomben in die Luft gesprengt

August

Einfall ber Rumanen in Giebenburgen

17.-19. August

Schlacht bei Florina. Die Bulgaren stoßen von Monastir gegen Florina vor und nehmen die Stadt, die aber bald wieder verloren wird

19. August

Geegefecht an ber englischen Rufte

23. August

Erog bes feit 1883 bestehenben Bundnisses zwischen Rumanien und ben Mittelmachten erklart Konig Ferdinand von Rumanien Desterreich ben Krieg Darauf Rriegserklarung Deutschlands an Rumanien

28. August

hindenburg übernimmt die Führung der Obersten heeresleitung Italien erklart Deutschland ben Krieg

12. Geptember

Bernichtenbe Nieberlage ber Ruffen und Rumanen bei Rara Omer

1916 Mitte Geptember-Unfang Oftober

Um den Rumanen Erleichterung zu schaffen; zweise russtische Generaloffensive unter Brussilow (von Wolhtnien bis zur rumanischen Grenze). Trot
erbitterter Rampse gelingt den Russen der Durchbruch abermals nicht

Mitte September

Unter General von Falkenhahn Offensive in Siebenburgen. Die Rumanen werden burch die Schlachten bei Hermannstadt (26.—29. September), vor dem Geisterwald und bei Kronstadt (7.—9. Oktober) in die Gebirgspässe zurüdgetrieben. Siebenburgen ist befreit

29. Geptember

Durch Bombenabmurfe beutscher Flieger werben große Munitionslager bei Dunkirchen vernichtet

Geptember-Ottober

Deutsche, bulgarische und turfische Truppen erobern unter Generalfeldmarschall von Madensen die Dobrubscha

5. Oftober

Abolf Hitler wird bei Le Bargue burch einen Granatsplitter verwundet 7. Oktober

Belgrad erobert

22. Oftober

Ronstanza erobert (Dobrubicha)

Mitte Oftober-Dezember

Der britte Brussilow-Ansturm in Wolhhnien und in den Karpathen. Auch diesmal gelingt den Russen der Durchbruch nicht

24. Oftober

Ersolgreicher Unsturm ber Franzosen bor Berbun. Bis zum Dezember werben ben Deutschen nach und nach fast alle schwererkämpsten Stellungen wieder entrissen. Die deutsche Offensive gegen Berdun ist damit gescheitert

28. Oftober

Fliegerhauptmann Boelde †

5. November

Wiederaufrichtung des Königreichs Polen durch die Mittelmächte. Die Königswahl wird aufgeschoben; vorläufig regiert ein Regentschaftsrat 16.—17. November

Sieg bei Sargu-Jiu (Giebenburgen)

21. November

Raiser Franz Joseph von Desterreich t. Ihm folgt sein Großnesse Erzherzog Karl Franz Joseph als Kaiser Karl I.

23. November

Die Urmee Madensens überschreitet bie Donau zum Vormarsch auf Butarest

1 .- 3. Dezember

Entscheibungsschlacht am Argesfluß (Rumanien)

6. Dezember

Bufarest erobert. Die Rampstraft ber Rumanen ist gebrochen. Die rumanische Regierung slüchtet nach Jassy

12. Dezember

Friedensangebot ber Mittelmächte an die Entente. Das Angebot wird abgelehnt

21. Dezember

Wilson sendet eine Friedensnote an alle kriegführenden Mächte, ebenso an folgende neutrale Staaten: Spanien, Schweiz, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen. Er will "einen Meinungsaustausch über die Friedensbedingungen der einzelnen Staaten anregen". Die Mittelmächte schlagen den Zusammentritt von Delegierten der kriegführenden

1916 Mächte an einem neutralen Orte vor. Die Antwort ber Entente läßt beutlich ihren Willen erkennen, Deutschland zu gerstüdeln und zu vernichten

21 .- 27. Dezember

Die Rumanen versuchen, unterstütt durch erhebliche rufsische Berstärkung einen Durchbruch bei Rimnicul-Sarat (Ostwalachei)

27. Dezember

Die vereinigte ruffisch-rumanische Armee wird bis auf die Linie Braila, Galat, Fundesi und Focsani zuruckgeworfen

1917 6. Januar

Nieberlage ber Ruffen im Raume Focfani-Funbefi

7. Januar

Focjani erobert. Ruffen und Rumanen über ben Gereth gurudgeworfen

9. Januar

Das englische Schlachtschiff "Corn Wallis" und bas frangösische Rriegs-

22. Januar

Botschaft Wilsons an ben amerikanischen Kongreß. Er propagiert erstmalig seinen "Frieden ohne Sieger"

23. Januar

Bwei englische Torpedobootszerstörer bernichtet

1. Februar

In der beutschen Antwort auf die Friedensbotschaft Wilsons wird unter hinweis auf den Bersuch Englands, Deutschland durch eine Hungersblodabe zur Unterwerfung zu zwingen, der uneingeschränkte U-Bootkrieg (1. 2. 1917) mitgeteilt

3. Februar

Abbruch ber biplomatischen Beziehungen ber USA zu Deutschland. Wilson forbert in einer Note alle Neutralen auf, die gleiche Haltung gegenüber Deutschland einzunehmen. Dieser Aufsorderung folgen alle Staaten Amerikas außer Argentinien, Chile, Paraguah, Columbia, Benezuela und Mexiko; ferner folgen China, Siam und Liberia

22. Februar-17. Marg

Die beutschen Truppen im Westen werben planmäßig in eine vorher sest ausgebaute Stellung (Siegsriedstellung) zurückgenommen. Die Orte Bapaume, Beronne, Nohon, Chaunh werden geräumt. Cambrai, St. Quentin, La Fere und Laon bleiben in beutscher Hand

Februar

Meuer Bormarich der Englander gegen die Turken. Die Turken muffen Rut el Amara raumen

Arūbiabr.

Die Englander, verstärkt durch Buren, Belgier und Portugiesen, ruden in Deutsch-Ost-Afrika vor. Die beutsche Schutzruppe muß sich in die Sub-Ost-Ede ber Rolonie guruckziehen

15. Mär3

Revolution in Rußland. Jar Nikolaus II. verzichtet auf ben Kaiserthron. Regierung Kerenski. Die Ukraine erklärt sich zu einer mit Rußland verbundenen selbständigen Republik (Hauptstadt Kiew). Unabhängigkeitsbestrebungen in Cstland, Finnland, Sibirien usw.

29. Mar3

Rückverlegung der Stellungen bei Soissons. Erbitterte Nahkampfe mit den Franzosen

Mar3

Die Türken muffen Bagbab raumen

2. Abril

USU erflart an Deutschland ben Rrieg

1917 2. April—20. Mai

Frühjahrsichlacht bei Arras. Alle Durchbruchsversuche ber Engländer (auf beiden Seiten von Arras) von der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht von Bahern abgeschlagen

Gleichzeitig Doppelschlacht an der Aisne (Chemin des Dames) und in der Champagne. Hier wird der Durchbruchsversuch der Franzosen von der Heeresgruppe Kronprinz von Preuken abgewehrt

7. April

"Ofterbotschaft" bes beutschen Kaisers in seiner Eigenschaft als König von Preußen. Das Dreiklassenwahlspftem soll ausgehoben werden, die Wahl für das Abgeordnetenhaus in Preußen unmittelbar und geheim sein. Die Zusammensehung des Herrenhauses soll eine "zeitgemäße Uenderung" ersahren. Diese Aenderungen sollen bereits bei der Küdstehr der Truppen aus dem Felde durchgeführt werden

Juni

Die "Schuhmächte" Griechenlands (Frankreich, England und Rußland) fordern die Abdankung des Königs Konstantin. Dieser verzichtet zusgunsten seines zweiten Sohnes, des Prinzen Alexander († 1920) auf den griechischen Königsthron. Darauf stellt die griechische Regierung (Benizelos) ihre Truppen unter den Oberbesehl des französischen Generals Sarrail

Juli

Die Englander erobern Sanger (Deutsch-Oft-Alfrita)

11. Juli

Erganzung ber "Osterbotschaft" bes beutschen Katsers. Das am 7. April angekündigte neue preußische Wahlrecht soll auf der Grundlage des gleichen Wahlrechts aufgestellt werden und bereits für die nächsten Wahlen Gültigkeit haben

19. Juli

Friedensresolution ber Mehrheitsparteien bes beutschen Reichstages (Urheber: Erzberger)

August

Offensibe der Franzosen bei Berbun (von August bis Oktober auf beiben Seiten ber Maas). Die Franzosen erobern zwar noch bie letten von ben Deutschen bei Berbun gehaltenen Stellungen, aber ber Durchbruch gelingt auch biesmal nicht

Die Englander befegen Bagamoho (Deutsch-Oft-Ufrifa)

1. August

Friedenskundgebung des Papstes Benedikt XV. an die Staatsoberhäupter der kriegführenden Völker. Der englische und französische Ministerpräsident und Wilson weisen die Friedensbermittlung des Papstes zurück

14. August

China erklart Deutschland ben Rrieg

Geptember

Engländer besehen Dar-es-Salam und Sabora (Deutsch-Ost-Afrika). Die beutsche Schutztruppe (barunter 300 Weiße) überschreitet ben Rovumasluß und bringt in das portugiesische Mozambique ein

2.—3. Geptember Riga erobert

17. Geptember

Abolf hitler wird mit bem Berbienstfreuz III. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet

23.—27. Oftober

Durchbruch ber vereinigten beutschen und österreichischen Truppen 3wischen Flitsch und Colmein am oberen Isongo. Busammenbruch ber gangen

1917

italienischen Front am Isonzo, in ben Dolomiten und Oberitalien. Der Tagliamento wird überschritten, bie Mündung ber Piave erreicht

11. Oftober

Rampfe um bie Infel Defel

12. Oftober

Der Rigaische Meerbusen im Besitz ber beutschen Flotte

16. Oftober

Insel Desel besett (Walter Fleg †)

8. November

Die Bolschewisten unter Lenin, Trogti und Sinowjew reißen in Rußland bie Macht an sich

17. November

Seegesecht vor Helgoland. Teile ber englischen Flotte werben mit Hilfe beutscher Flugzeuge von beutschen Seestreitkraften zum Rudzug genötigt

20 -30. November

Ergebnistoser englischer Durchbruchsversuch bei Cambrai (Tankschlacht bei Cambrai)

28. November

Waffenstillstands- und Friedensangebot der vorläufigen rufsischen Regierung (Lenin, Tropki) an die Mittelmächte. Der Waffenstillstand wird abgeschlossen

6. Dezember

Finnland löst sich von Rugland los

7. Dezember

USU erklart an Desterreich-Ungarn ben Rrieg

10. Dezember

Waffenstillstand an ber rumanischen Front

1918 8. Januar

Präsident Wilson gibt sein "Friedensprogramm" (die berüchtigten 14 Punkte) bekannt Deutschland und Desterreich erklären, daß "ein allgemeiner Friede auf solchen Grundlagen erörtert werden kann". Frankreich und England jedoch wollen den Krieg bis zur Vernichtung Deutschlands

10. Februar

Nach vergeblichen Berhanblungen erklärt Trotzli in Brest-Litowst ben Kriegszustand ohne offiziellen Friedensabschluß für beendet. Auf Grund bauernder Hilfsgesuche der Kurländer, Litauer, Esten und Ukrainer gegen die Plünderungen der Bolschewisten erneuter Bormarsch der beutschen Truppen, Befreiung von Livland und Estland, Vorstoß gegen die obere Düna

18. Rebruar

Dunaburg genommen

1. Mars

Einnahme von Riew

3. März

Friebe zu Brest=Litowst. Hauptbebingungen:

1. Rurland, Riga und die baltischen Inseln unterstehen nicht mehr ber russischen Oberhobeit

2. Livland und Cstland werden von den russischen Truppen und ber roten Garbe geräumt und von einer beutschen Polizeimacht besett

3. Rufland zieht seine Truppen und die rote Garbe auch aus ber Ukraine und Finnland gurud

1918

4. Rufland schließt alsbald Frieden mit ber ukrainischen Bolksrepublik

5. Rugland zahlt feine Rriegsfosten

21. Mär3-6. April

Große Schlacht im Westen: Große beutsche Offensibe zwischen Arras und La Fére. Ziel ber Offensibe ist ber Durchbruch auf Amiens und Paris. Die 5. englische Armee wird geschlagen; baraus wird dem französischen General Foch die Oberleitung beider Armeen (ber englischen und der französischen) übertragen. Es gelingt ihm, Amiens zu halten und damit den Durchbruch zu verhindern

9.—18. April

Schlacht bei Armentières. Zweite große beutsche Offensive. Erneute schwere Niederlage der Englander. Erstürmung des Remmelberges; bas Biel (Ppern) wird jedoch nicht erreicht

21. April

von Richthofen † (nach 80 Luftsiegen)

April-Mai

Angriffe englischer Ariegsschiffe auf bie Anlagen von Zeebrügge und Oftende (Operationsbasis ber beutschen U-Boote). Die versuchte Sperrung ber hafenausfahrten gelingt nicht

7. Mai

Friebe zu Bufarest (zwischen Deutschland, Desterreich, Bulgarien und ber Surtei einerseits und Rumanien anbererseits)

9. Mai

Abolf hitler erhalt bas Regimentsbiplom für hervorragende Sapferkeit 27. Mai-13. Juni

Schlacht zwischen Soissons und Reims. Dritte große beutsche Offensive; ber Chemin bes Dames wirb erstürmt, die Aisne überschritten, Soissons zuruderobert, teilweise sogar die Marne erreicht. Die Einnahme von Reims gelingt nicht

Juni

Vorstoß ber Desterreicher an ber Brenta und ber unteren Piave mißlingt. Rudtritt bes beutschfreundlichen bulgarischen Ministerpräsibenten Radoslawow Geheime Verhandlungen seines Nachfolgers mit ben Engländern und Franzosen. Auswiegelung bes Heeres gegen den Baren Ferdinand

15.-17. Juli

Vierte beutsche Offensive auf beiden Seiten von Reims. Da ber Plan ben Feinden verraten worden war, wird die Offensive bereits am zweiten Tage als aussichtslos abgebrochen, obwohl ber Uebergang über die Marne erzwungen ist und wichtige Höhenstellungen erstürmt sind

17. Juli

Die Bolichewisten ermorben bie gefangene Barenfamilie in Jekaterinenburg

18. Juli—25. Juli

Abwehrschlacht zwischen Soissons und Reims. Gegenoffensive der Engländer und Franzosen mit starker zahlenmäßiger und materieller Uebermacht Das sübliche User der Marne muß von den Deutschen ausgegeben werden. Soissons wird geräumt. Rüczug bis zur Lisne. Deutschland beschließt die Rückehr zur Verteidigung

4. Alugust

Ubolf hitler erhält bas E. R. I

8. August-13. Geptember

Erncute Angriffe ber Entente-Armeen im Raume Arras-Goiffons. Deutscher Rudzug in Die Siegfriebstellung

13. Quauft

Sinbenburg und Lubendorff regen im Sinblid auf ben naben Bufammen-

1918

bruch ber Turkei und Bulgariens die Einleitung von Friedensverhandlungen an

25. August

Abolf hitler erhalt bie Dienstauszeichnung III. Rlaffe

Geptember

Die beutsche Schutzruppe in Ostafrika überschreitet abermals ben Robuma und betritt noch einmal beutschen Boben

15. September

Wuchtige Offensibe ber Ententetruppen gegen die bulgarische Front Die bulgarische Front wird aufgerollt, allgemeine Flucht und Ausschlung bes bulgarischen Heeres

19. September-30. Oftober

Palastinaschlacht: Die türkische Front burchstoßen, Zusammenbruch bes türkischen Heeres. Das beutsche Asienkorps erreicht über Damaskus und Aleppo Konstantinopel

Mitte Geptember-Unfang November

Offensive der Entente gegen die deutsche Siegfriedstellung. Gleichzeitig Ofsensive zwischen Armentières und Arras. Später Generaloffensive von Verdun dis zum Meer. In erbitterten Kämpsen wird die Siegfriedstellung dis Ansang Oktober gehalten. Bei Cambrai durchbrechen die Engländer die deutsche Front. Darauf wird die Front unter erstitterten Kämpsen auf die Linie Tournai—Rethel—Verdun zurückverlegt

29. September

Waffenstillstand zwischen ber Entente und Bulgarien

Oftober

Die beutsche Orientarmee versucht vergeblich, eine Verteibigungsfront herzustellen. Sie muß sich Enbe Oktober über die Donau zuruckziehen 3. Oktober

Bar Ferbinand von Bulgarien bankt zugunsten des Kronprinzen Boris ab

18. Oftober

Zeebrügge und Ostende von den Englandern besett; damit Ende des U-Bootkrieges

30. Oftober

Abschluß eines Waffenstillstandes zwischen der Türkei und der Entente in Mudros (Insel Lemnos)

Enbe Oftober

Angriff ber Italiener, Englander und Amerikaner zwischen Tirol und bem Meer. Durchbruch ber Englander durch die Piavefront. Auflösung ber österreichischen Front. Italien wird geräumt

Raiser Rarl von Desterreich bietet ber Entente einen Sonberfrieden an

2. Movember

Waffenstillstand zwischen Desterreich und ber Entente

3. November

Ausbruch einer margistischen Meuterei unter ben Mannschaften der Flotte in Riel

Schnelles Uebergreifen auf gahlreiche beutsche Grofftabte

8. November

König Lubwig III. von Bahern legt bie Krone nieder. Ausrufung ber Republik Bahern

9. November

Kaiser Wilhelm II. slieht nach Holland. Ausbruch ber marxistischen Revolution in Berlin

14. November

Auf Grund ber aus Europa eingetroffenen Nachrichten Waffenstillstand in Deutsch-Oft-Afrika

Tageszeitung für nationale und fogiale Politit und Wirtschaft

### Das Aleteil!

### Dreffefreibeit in Babern

iftern um hal, erf erffelten, unchmuse ber Geligebreiten sime Bomflanzum, under mehre Reit, Erffelten sime Bomflanzum, under meiben Erff. Er eine Ber Zundt, femf Reiterner Befolgen simmer seinen. Zw. übrigen wird die Setzuk, der Gestelltung für den Attiefe sieselbeiten gesten der Gestelltung für den Attiefe sieselgt berührt. Auf der die Bertale der Ber

### "Deutsches" Reich

Dolle berbaftel

### Cine Sudenborffebrung

### Anntins Dacelli als Jubilar

Boulin, 1. Mutil. Die "Ger

### Die Roffen der Sagrbefehnus

Randen, f. Aveil. Auf die Frage eines Ab-heten, wet die Beladungsfolten im Saur-ei bandte, erfolter Mieffleresighent Wes-ib, er danste dem Efgeerbneien übe felbe es de film erfande, den Arrium, des er Woche Segonnen kahe, zu bericklien. Die vonsafische für die fernanflichen Aussendien der Mittlich am der Irandskögen Regie-leilbit geitungen.

### Ein Rachiviel des Beigner-Drozeffes

### Augland

### Mangine nene Geloffe

Baris, 1. April. General Mangin n einem Interview in Bruffel aufs neue Sheinlandspollift bertreten. Er beinnte, ble Meinfale Arpublit fel die Frage ber officen Schechelt nicht zu Wen.

Baris, 1. April. Der "Ecialt" gibt ein Go mit bem Sanbeisminifter Louchen

### Annahme der Finangefete

tu Paris, 1. Anril. Der Senat hat heut influmig die Kissungstredite für das ordens die und außerordentliche Budget 1925 an

### England und Frantreich

engecime mu druntering menden, i dell'engenie dell'engeni

### Ende des Condoner Berfebreffreits

in. Baubon, 1. Wertt. ber Streit ber fi bener Strohenbagner und Omnibunangefreil ift nummehr enhaftlife beenbet. Die Mebeli m beute wieber aufgenommen und man ermart

### Bam Erbrufic bon Amaifi

in. Nam. 1. Ebril. I. Canbberdinbn Amaist-Saierns in wieber bergekellt. A filmmit Jonen massen bergekellt. A Muchagestebe geräumt werben. Bel Wiruma hotel sie eine neue Eielnlabine niedergegung

### Mus dem ferbifden parlament

Beigrab, 1. Epril. Raddem die gem Opposition gedeen bas Borlament verlat dat, well die Unerkenung der trootlissen p beschmandote nicht johrt erfolgt war, dat walkteie Bartet als Aumphorlament wite i gegen 8 beutige Stimmen bas Bub

### Ifr ben neuen Rrieg

### Bayern! Deutsche!

### Werktägiges Bolt aller Berufe und Stande!

Webr als sind Jobes unreddireker Schnach im des erwodereiden Bolte Midlatet in die-liegen kinder. Euch Nichts van dem allen, was bein aernenfeichen Areiteine feit der lieblichen erkietes Secteoresinent des Konsenders die konsender erkiete Arceroresinent de Konsender 1918 bersprechen deben, ih serwierlicht werden. Beiteitsvollich von der die die kinder erkiete Secteoresinent de Konsender ihn der die kinder die kind

### Böltifche Bewegung.

### unter Abolf Sitters Sührung

### Proving bes indifchen Berlins

### Camtlice partelen baben berfagt,

weil leige pon ibnen einem febenfpunbenben Ginnben mehr baile. Die Bollifche Beribeits, bewenne mit blitter um Endunbaxff am der Die gefter, bie hant und fonders motion and Beriebt find, bem

### Böllischen Blod

jur Babrung benifder Ebre, gur Bab rung des Chriftentums beiber Konfeffionen bor Befchimpfung; für Sicherung Laberifcher Lebensnotwendigteiten

por ber Bezitner jubifden Ansmuderung, Die

### Sant aller ichaffenden Stante in Stadt und Land. Sicherung des ehrlich erwor-benen Eigeninms, Berftaatlichung ber pribatbanten,

iener Mndernuleilren, welche fich burch eine nen feiner Reelenung gebetnute werderrifte Gerfallein war Chwelle meiere Welten mier. Des in der Angenehrerentlit zur Greifelnung gebenteren und eine Gerfallen und nie Glaupf n. de Gleife nagenoffet merben, Joshaft feiner Greifelnung zur Germensen gemeine gem Gelten gebet.

### Bölfischen Blods!

Geigliofelle Rünchen, Gendlinger-Tar-Plat 1/11, Gentral 6/2 12. Bollcheffents (hunburodanerlighe, Minecall Rommanhiacjellichaft Tenducu & Co. Minden) No. 18072.

### Kandidaten des Böltischen Blocks

### Das Urfeil und feine Begrindung | 8. Ariebet,

In der sonst dertreteren BlutenburgIn der sonst dertreteren BlutenburgIntale berrechte deuts son in den frühen Best
mittigeschauben ein veges Leben und Zerden.
Annbesposite, Gedupmennschafte zu All und
zu Pferd wer reichtich ausgebosen, um den
von allen Gesten der Infantzerieschale zuslerbende Publichen abzuscheren. Die mersten dezeute ließen sich abzuscheren. Die mersten dezeute ließen sich abzuscheren. Die mersten dezeute ließen sich abzuschen gestulch,
dorreit, etwas von dem bereitungser getulch,
dorreit, etwas von dem bereitungser getulch,
dorreit, etwas von dem bereitungsung der
zuschungen, der mehr der fortschreite, besto mehr merben auch der Wensiden. Mannentich
an ber Wähnbung der Ausstraße in die Zulutenburgstraße stauten sich Zaufende, unter benen
adwerschlungswerse dab de und bald bert eine
Gruppe ein oberteilnische Sich anstirmnt mit

### Berben verurielt:

Sitter, Weben, Arlabel unb Banes

5 Jahren Geftunge!

5 Jahren Jeltunger
ab bei Stiffer 4 Menute 2 Mochen, Weber
4 Menute 2 Mochen, Kriebel und Wöhner ist
2 Menute mab 2 laden Unterindurunful,
fond ichte aus Gefährele sen
200 Geföhners
Chindrelle au ist meiteren 28 Innen Signansfeel.

vinechtlungenerie bald do und bald dort eine **Beldner**, Aben, Bernet, Wanne mit viele feder wegen, eines Kerken der nischtlichen fürmischen Jeffurfen auf die nigekagten.

200 Auflichten der Mehrenden der Angekagten.

21 Lade L Monece bestimmnacht

an 1 Jahr I Meesten Definisation in de bei Briefere 4 Meeste T. Moeste, Richts and Frief de 4 Meeste Richts, Martel und Blank nach 2 Meeste Richts Martel und Blank is der de 1 Meeste 1 Meeste

Labandurff wird von ber Antlase eines lierbridenn bes bodverrate unter überfürbnen ber ansidelbbaten Roben an Die Statisfolle unter betrefprod en.

Die Saftanvebnungen gegen Beld, Albm ant Britidner menben aufgahoben.

# OLKISCHER FREDBACH

Rampfblatt ber national-fogialiftifden Bewegung Grogbeutichlands

## 3um Wiedererffeben unferer

an die ehemaligen Angehörigen ber

## Nationalsvzialistischen Deutschen Arbeiterpartei Parteigenoffen und Parteigenoffinnen! Nationalfozialiften!

the bittere Lämpfe und beiteren Derfolgungen, des beit der treuchen Zeigebanner filter for der gestene Schriftung wird, der wird in der bitteren Derfolgungen, des beite der treuchen Zeigebanner filter der Gestene bei der gegeneren Endingen und Gesten bei aum fehren Verwegung und Gesten bei aum fehren Verwegung der Gestene beiter Derfolgungen, des von der Gestene verbenntet.

3. Auf der Gestene man verleucht, de alle corganisationellege Some bis aum fehren Verwegung und Seide gegen den ihren under verbenntet.

3. Auf der Gestene werden der Gestene verbenntet.

3. Auf der Gestene werden der Gestene verbenntet.

3. Auf der Gestene werden der Gestene verbeningen gebenden, dei in dem Eagin in Gesten in der Gestenen in der Gestenen in der Gestenen in der Gestenen der Gestenen verbenaten flachen der Seine halte verben der Gestenen der Gestenen und Gestenen der Gestenen und Gestenen und Gestenen der Gestenen und der Gestenen in der Gestenen in der Gestenen der Gestenen und der Gestenen der Gestenen und der Gestenen der Geste

Einberufer: Amann

## Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei

Rationalfozialiffen!

"Deutschlands Zukunft und unsere Bewegung" 16. Adolf Hitter

Rarten im Borvertauf ab Donnerstag, ben 26. Februar 1925, Ebiericifitage 15,0 (Buchhanblung) erhaldic

Juben ift ber Antuitt berboten!

Hernus geber

Rampfblatt ber national-fozialiftifden Bewegung Grogbeutichlands

Die General-Migliederversammung der N.S.D.A.P. / Das "verloren" gegangene Bereinsvermögen von 1923 / Die Beusschenscherstische Freiheitspartei ohne Bolf / Die fraff N.S.D.A.P. / Der "Bölksche Beobachter" und unsere Redner / Die Baperische Bolfspartei als Schrittmacherin Geverings und des Bolfscwismus / Das deuksche Problem



Die nationalsozialistischen Toten des 9. November 1923

### Erklärung der deutschen Untisemiten und Deutsch-Sozialen.

Bur Bibertranna gewiffer thoriditer Rebensarten, die man uns immer wieber entgegenhalt, erflaren wir über bas, was

mir nicht motten folgendes

1. Wir mollen die Inden nicht verfolgt feben. Unfer Rampf erstrecht fich lebiglich auf das Webiet der Mbwehr gegen indiiche, leberg riffe und Anmagungen. Wir fampfen nur für den Schutz unjers bentichen Bollstums gegen Bernnfittlichung und wirtichoftliche Ausbentung. Unfere Thatigfeit ift frei von blinder Webägligfeit und fiebt auf dem Standpunkt einer fummervollen

und wirficheftliche Ausbentung. Unfere Thätigeit sie frei von blinder Gehälinfeit und sieht auf dem Seurdopunkt einer kummervollen Votwelt. Ver die Inden werfolgt ist ein Antifemit, nud wer die Antifemiten der "Andem Verfolgt und Geschaldigt, sagt ein Umwahreiten. Auf den Verfolg und beiteit uns, soudern vollere glüdende Viebe für unfer Votliges Volk und unfer Anternand wirden, wird der verfolgen Verfolgen vollen der Vieden verfolgen. Auf die soll dazu ermannen werden, wiit ihren großen Reichtlimern ein Kolonial-krund un erwerben, wo sie eine eigene kattur entwickeln und in ehrlichen freibiligen Vertibewerb mit anderen Kultur-Nationen treien können. (Onlin mie Vane das des eine eigene kattur entwickeln mit im ehrlichen Ferbiligen Vertibewerb mit anderen Kultur-Nationen treien konnen. (Onlin mie Vane das des eine eigene kattur entwickeln mit der helbiligen Kation in mierem Anterlande katten volk sit mier Volk für enderektigen der ihre derenkten Kultur-Nationen bereibiligen Vertiben in mierem Anterlande katten volk sit mier Volk für verderektig, de bekanntlich, nach einem alten deutschen Aufenbalt der sichen hierbeitigt, der Siehen deiten volk site werden katten volk site volken der Vertigen volken bei dehntligt, der der dehne Vertigen Vertigen volken der Vertigen Vertigen volken der Vertigen Vertigen volken der Vertigen verden lassen. Der kantigen volken der Vertigen verden katten Vertigen Vertigen verden vertigen volken der Vertigen verden verden lassen. Unter Vertigen verden der Vertigen verden der der Vertigen verden katten Vertigen verden verden der Vertigen verden der Vertigen verden der Vertigen verden der Vertigen verden siehe Vertigen verden siehe Vertigen verden der Vertigen verden der Vertigen verden der Vertigen verden der Vertigen verden verden der Vertigen verden der Vertigen verden der Vertigen der verden der Vertigen verden der der Vertigen verden der Vertigen der verden der Vertigen der verden der d

nicht folgen fann.

nuge jogget tunn.
4. Kir "ichimpien" und "beien" nicht gegen die Inden. Zede rohe und pöbethafte Nenkenung ist in unserer Partei und deren Presse verpont, wie es bei der ganzen idealen Richtung unserer Bestrebungen ich von selbst versteht. Schimpsereien und Heuerien sinden sich nur in der semitischen und philosemitsischen Presse, wo man die Antisemiten sortwährend in der unstätigsten Beife verlenmbet mid ihnen allerband Robbeiten and ichtet, die von gedantentojen Leuten dann nachgebetet werben. Beir beimeden nichts anderes, als die Wahrheit über die Inden an den Sag zu bringen und schenen uns allerdings nicht, gewisse Binge beim

rechten Jamen zu nennen.

5. Niemals fann uns "Reid und Mißgunit" gegen den Reichtum der Juden erfüllen, denn die Zdeale der antifemitischen Geistes-Bewegung sind dem Mantensisums und Materialismus wert abgewerdet und ichnurftrads entgegengesen. Riedrige Naturen werden allerdings die od ben Beweggründe einer neuen Geistes-Etrömung nicht versteben kunnen und deshalb das, was sie sehen und

nicht begreifen, auf bie ihnen allein veritandlichen gemeinen Motive guruckguführen fuchen.

28as wir notten, was wir an ben Juden alles anszuschen fünden, — welche Bergeben an der menichtichen Gefellsichaft und am Staate wir ihnen zur Laft legen, das auszusübren, ist hier nicht der Plant! Wer ich darüber rechtschaften unterrichten ichaft, und am Staate wir ihnen zur Kapt legen, das auszusähren, git hier ucht der Klag? Wer ich daruber rechtighgeste mild, den verwerien wir auf die Schriften von Prof. Paul de Lagarde, Prof. Ab. Wahrmand, Dr. Eugen Tühring, Sto Magan, W Marr, W Naodh, G Nadenhaufen, u. i. w. \*1 Einstweisen genüge es, die Thatjache hier feitzustellen, das alle unjere Giegner die (zum Teil ichon 20 Zahre alten) Schriften

wirklicher Untijentien bis bente nicht anzugreifen gewagt und bie barin behaupteten Thatfachen nicht zu widerlegen ver-

Leipzig, im Januar 1890.

### Dentliche Untilemitische Vereinigung.

i. 21.: Theob. Fritid.

\*) Gin Bergeichnis der gehanten wiffenschaftlichen Altteratur bes Antifemitionus befindet fich im Antifemiten : Katechismus, 9. Auflage, Geile 211- 221. Das Und ift für 1 Mart durch jede Buchhandlung ju beziehen.

Man erhatt dieje Erflarungen von Theob. Fritich, Ingenieur, Leipzig, Windmubten Strafe 28.

Drud bor Eb. Sengidel, Leipzig.

Untisemitisches Klugblatt aus bem Sahre 1890

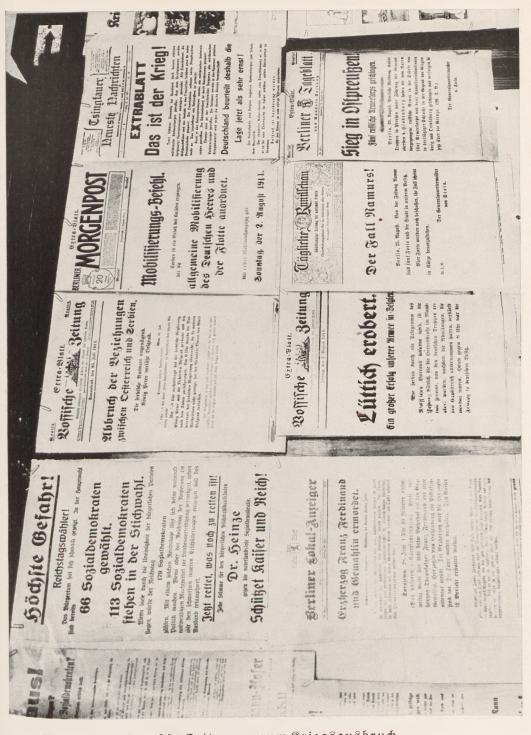

Deutsche Zeitungen zum Rriegsausbruch

### Republif bedeutet Frieden und Freiheit!

Un die Rameraden an ber Westfront :

Wir haben erreicht, daß folgender Befehl im französischen Heer außzgegeben wurde: Wer sich gefangen gibt (einzeln oder in kleinen Gruppen) und das Losungswort

### Republif

ausspricht, wird nicht mehr als kriegsgefangener Feind behandelt. Wenn er will, kann er mit uns, mit gleichgesinnten Landsleuten, an der Besteiung Deutschlands arbeiten.

Eure republikanischen Rameraden.

(Borberfeite)

### Republik bedentet Frieden und Freiheit!

Kürchtet nicht, daß Eure Namen von Eurer Regierung jemals gekannt werden, daß Euch durch Überlausen die Rücktehr in Euer Baterland versperrt wird! Dieser Krieg wird nicht enden, bevor der preußische Militär= und Junkergeist zu Boden geworfen und damit die Bahn für unsere Heimkehr frei geworden ist. Wir werden als die wahren Sieger und Befreier unseres Baterlandes mit Chren in die Heimat zurückhehren und mit Jubel empfangen werden.

Eure republikanischen Kameraden.

Marxistische Dolchstoßpropaganda an der Westfront (Aufforderung zur Fahnenslucht)

(Rüdfeite)

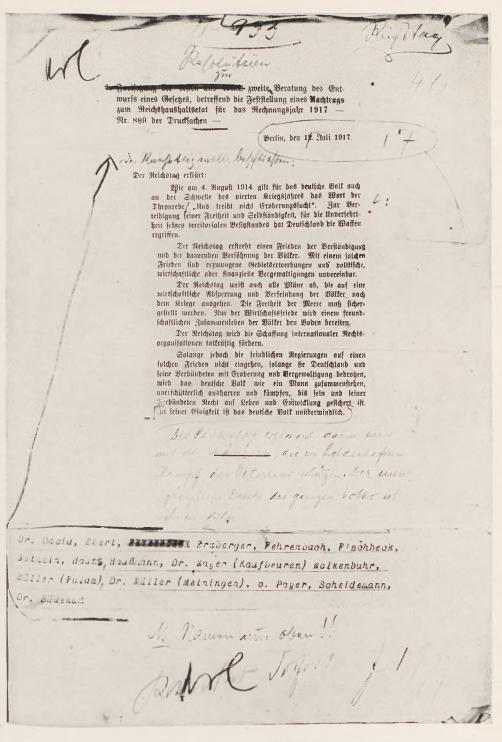

Die "Friedensresolution" des Reichstags (17. 7. 1917)





Postkarte des Frontsoldaten Adolf Hitler aus dem Felde (20. 2. 1915)

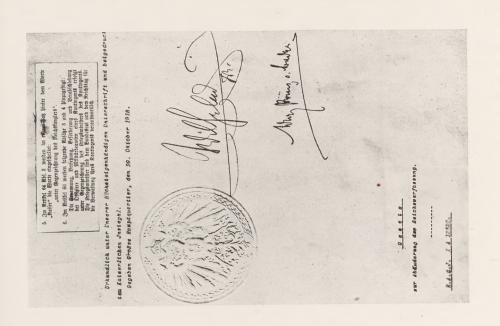

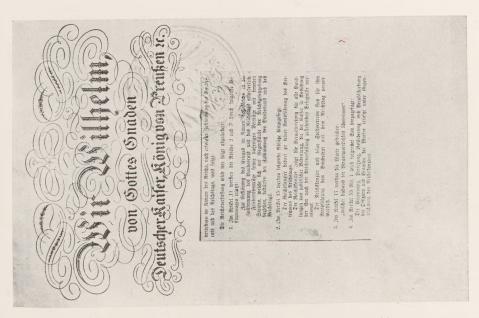

Parlamentarische Verfassungsänderung (28. 10. 1918)

Ich verzichte hierdurch für alle Zukunft auf die Rechte an der Krone Preussen und die damit verbundenen Rechte an der Aeutschen Kaiserkrone.

Zugleich entbinde ich alle Bearten des Deutschan Reiche und Preussens sowie alle Offiziere, Unteröffiziere und Mannschaften der Marine, des Preussischen Heeres und der Truppen der Bundeskontingente des Treueides, den sie Mir als ihren Kaiser, König und Obersten Befchlshaber geleistet haben. Ich erwarte von ihnen, dass sie bis zur Neuordnung des Deutschen Reichs den Inhabern der tatsächlichen Gewalt in Deutschland helfen, das Deutsche Volk gegen die drohenden Gefahren der Anarchie, der Hungersnot und der Fremdherrschaft zu schützen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Usterschrift und beigedrucktem Kaimerlichen Insiegel.

Gegeben Amerongen, den 28. November 1918



Abdankung Wilhelms II. (28, 11, 1918)

### Convention.

Entre le Maréchal Foch. Commandant en Chef des Armées Alliées, stipulant au nom des Puissances Alliées et Associées, assisté de l'Amiral Wemyss, First Sea Lord, d'une part;

et

- M. le Secrétaire d'État Erzberger, Président de la Délégation Allemande,
- M. l'Envoyé Extraordinaire et Minstre Plénipotentiaire Comte von Oberndorff.
- M. le Général Major von Winterfeldt,
- M. le Capitaine de Vaisseau Vanselow.

munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du Chancelier Allemand, d'autre part,

il a été conclu un Armistice aux conditions suivantes:

### Conditions de l'armistice conclu avec l'Allemagne.

A. Sur le Front d'Occident.

Ι.

Cessation des hostilités, sur terre et dans les airs, 6 heures après la signature de l'Armistice.

H.

Evacuation immédiate des pays envahis : Belgique, France, Luxembourg — ainsi que de l'Alsace-Lorraine —, réglée de manière à être réalisée dans un délai de 15 jours, à dater de la signature de l'Armístice.

### Abkommen.

Zwischen dem Marichall Foch, Oberstefommandierenden der alliierten Armecn, der unterstützt vom Admiral Wem hß, Erstem Seelord, die Verhandlungen im Namen der alliierten und associerten Mächte führt, einerseits

und

- bem Staatsfefretar Ergberger, Borfigenden ber beutschen Belegation.
- dem außerordenklichen Gefandten und bewollmächtigten Minifter Grafen von Dberndorff,
- dem Generalmajor von Winter=
  feldt,

bem Rapitan zur Gee Banfelow,

die mit gehörigen Vollmachten versehen mit Genehmigung des deutschen Reichskanglers handeln, andererseits,

ift unter folgenden Bedingungen ein Baf= fenftillftand geichloffen worden:

### Bedingungen des mit Deutschland abgeschlossenen Waffenstillstands.

A. Auf der Beftfront.

I.

Einstellung der Feindseligkeiten zu Lande und in der Luft, 6 Stunden nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes.

H.

Sofortige Räumung der beseiten Gebiete: Belgien, Frankreich, Luxemburg, sowie von Elsaß= Lothringen. Sie ift so zu regesn, daß sie in einem Zeitraum von 15 Tagen nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes durch= geführt ist.

Erste Seite der Waffenstillstandsbedingungen (unterzeichnet am 11. 9. 1918)



Werbeplakate der Freikorps aus dem Jahre 1919

Aufruf zur Einwohnerwehr Einwohner Münchens! Pflicht jedes ordnungsliebenden Mannes felbir mirgimirten bei ber Anjrechterhaltung ber Mube ber Ziedt und ber affentlichen Ordnung. alle Echichten der Bevölferung miaft. Dornehmile Aufgabe der Emwohnerwehr ift Aufrechterhaltung der Siderbeil und Ordnung. hinderung von Gewalltätigfeilen und Gewalltegierungen. Sie arbeitet mit und neben dem Mündhener Wach-regiment und den Organen der Schulzmannichaft. hier fann jeder Mann, belien berutliche Inmiprudinahme ben Beitett ww Reichsm logitigen militariiden Berbanden midl geitaltel, jeinen Zeil jum Edjuige unjerer Bandeohaupt g ftadt beitragen. Es sit ein leitender Gedante der Einwohnerwebe, daß die ihr angehörigen Berlonen geitlich nur menig und teinestalls zu Stunden der Arbeitsgeit in Anweich genommen werden follen. 3a ber Winwohnerwehr finben Mufnagme alle waffenfundigen Männer (gleichviel ob militalifch ausgebilder aber nicht) welche 1. Eber 25 Jahre all find; 2. Idon vor dem 1. August 1914 ihren Wohnsty in Manden hatten.
. I einen guten Ceumund belitzen Nein rüftiger Mann ift zu all. Es handell fich um einen Ehrendienft in des Wordes kiemiter Bedeuti Die Gintughnertuche wird betugfinet. Bede politiche Reichtgung oder Stellungnahme der nnenwehr als jolche iji ausgeschlosien.

Alle vodlendunigan Mönner (ebre Allers und ieben Berules midlen es fich jur belanderen Chre leidigen, mugnete an dem Schufe underer treben Aeimal und Doterflodt, naieres befehrdenen Bellips and untere lieben Michelen undere genemanismen Antereis iollen fich alle Schöffen undere Beodlierung treffen und adher trein. Keiner dorf ihrert mo es gill, die Beodlierung dom finneren Druck ur erlein, ihr den Bertenuen auf Ordnung und Sicherbeit jurcht zugern, und Arbeit und Erwert zu ichthen. Tarum auf, treetet Wann für Munn und I of O the Wiinchener Eine wollnerengebreit. Welmer famme, keiner feiner fehre fatentos zu, wie eindere ihre Alfragere wollnerengebreit.

Bort mit Bleichgültigteit, Bequemlichfeit ober Tüntel!

pflicht in fcmerer Beit erfüllen!

Bentralausiank für Ginwohnerweht.

Die Rameldung erfolgt bet der zuländigen Schutzmanntiation.

Aufruf der Münchner Einwohnerwehr

Lfd. Nr. 45 Schutzwehr Halle Ausmeis. Vorzeiger dieser Bescheinigung, der: Teliter Las Hustygum. Worst Tehumann 9. Stein Hr. Straße Nr. 29 wohnhaft ist Angehöriger unserer Läufer- und Melde-Abfeilung. gehört zu dem Bezirk Mitte Stadtbezirk Vanerhum HALLE a. S., den If. TIE 10 HALLE a. S., den Johnor KZ-W Stempel Bezirksstempel der Zentrale und u. Unterschrift des - Obmanns. Unterschrift alle

Stadtlemmandentur Münden.







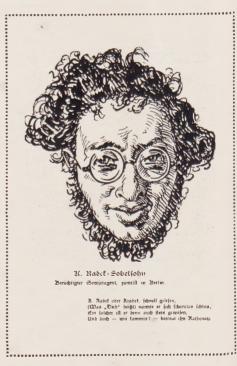

"Totengräber Rußlands" von Dietrich Ecart Eine der ersten antibolschewistischen Broschüren (1921)

## Aufbau und Aufgaben des Reichs Erfter Sauptteil

Erfter Abfchnitt: Reich und gander

Artifel I. Das Deuriche Reich ift eine Republit. Die Staategewalt geht von Bolle aus. Artifel 2. Das Reichsgebiet besteht aus ben Bebieten ber beut: den ganber. Andere Gebiete tonnen burd Reichegeleg in bas Reich aufgenommen merben, wenn es ihre Bevolferung traft bes Gelbft. beftimmungeredits begehrt. Attifel 3. Die Reichsfarben find fowarzerotigold. Die handelise flagge ift fichmary emeiß erot mit ben Reichefarben in ber oberen inneren Ede. Artifel 4. Die allgemein anerfannten Regeln bes Bolferrechts gelten ale bindenbe Bestandteile bes beutschen Reicherechts. Artifel 5. Die Staaisgewalt wird in Reichstangelegenheiten durch bie Drgane des Reichs auf Grund der Reichsberfaffung, in Landess angelegenheiten durch ble Organe ber ganber auf Grund ber gan, beeberfaffungen ausgeübt.

Artifel 6. Das Reich bat Die ausschliegliche Gefeggebung über: I. Die Begiebungen jum Musland;

2. bas Rolonialmefen;

3. bie Ctaarsangeborigfelt, Die Breifugigfeit, Die Gin, und Must manberung und die Auslieferung;

4. bie Wehrverfaffung; g. bas Müngwefen;

Sir and ber hisperique Serferitier bem Granten ausdruft, sultdente Verlague harr Grein ben Serenb minger gelt auf de Aledserspremnt inter; fie bebart gam Urfale ber Vertenburgen ber Afrikamming bei Aledsersus nuch Mehrjale beiter Verteilnung.

shis sum Jatienmentali Des criteri Medebage gitt ber Mationalizerinaming als Medebage. Nis gum Yanga antitil Des criteri Medebaginibernen inter lein Mati Den Den auf Wanna Des Merges inter her vorlaning Medes-rebent in genäuferen Mergestinibernen gerüntt.

Arrifel 180.

Das Zeufige Bolf hat durch feine Rationalverfamm-lung diese Berfaffung beichsoffer und verabschlebet. Gis kitt mit dem Lage ihrer Berfandung in Araft. Artifel 181.

say buy den M. August 1919

Cools ministernim Shiller & Many Harman,

Die Reichsverfassung vom 11. August 1919 (Weimarer Berfaffung)



Deutsches Werbeplakat zur Abstimmung in Ostpreußen (11. 7. 1920)

Dem Rosichrei der Heimat bin ich gefolgt. Meine Liebe gur Heimat und Euer Vertrauen zu mir berechtigen mich zu Euch

Schutslos ist heut ein großer Teil u seres Landes poln. Wilkür preisgegeben. Die Interalliserte Kommission hat nich die Macht, sich gegen Korsanty's wohlvor-

tertiete Rekelion durchjukten. Wit mollen nicht den Jajiand der G walt, den Korfantin geldaffen dat, einem anderen Juliand der Gewalt nach unjerem Litten entgegen fellen. Wir kämpsen in berechtigter Notwehr.

### daß in wenigen Tagen im Idate der allierten Mächte endlich die erlösende Entschdung darüber sallen wird, wie dem Recht und der Antoriist der Interallierten Kommission in Oberchsessen wieder Gestung werschaft werden soll. Landsleute! Kameraden!

HOOIOF, Generalleutnant 3. D

Aufruf des Deutschen Gelbstichutes

in Sberschlessen (1921)

)BERSCH

Deutsches Werbeplakat zur Abstimmung in Oberschlesien (20. 3. 1921)



### Der deutsche Sieg!

Deutsche Mehrheit. - Der Standpuntt der deutschen Regierung. - Das Echo im Muslande.

oberichlefifden Abftimmung angegeben:

716 406 deutsche Stimmen, 471 406 polnische Stimmen.

Antionis, 22 Nov. Red den Militellaugen der den lichen Piebligitten mitjartals ver-ellen fich de Luman in dem ein erheben Mohitreiter mis feigt: der eine Geschieden Mohitreiter Areuzourg 46 382 5336 Rojenberg 24200 11400 15 100 17 600 Cublinia 13 800 27 000 Larnowin 22 500 32 722 86 300 22 900 4 476 Gr.-Strehfig Oberglogan Calel Gleimit 58 000 32 000 256 Ceobidian 65 128 Ralibor 48 700 20 000 Acllowin 78 400 51 936 69800 Rönigshütte Deuthen 73 900 45 355 67 837 73 500 43 069 Sindenburg Oppein 23 360 Mybult 21 255 42 068

37,83 Bros. 50,22 Bros. Beuthen 39,00 Broj. Tornowik 51,80 Bros. 68,00 Bros. Binbenburg Rojenberg 87,85 Brog. 53,26 Brog. 75,63 Brog. Oberglogau Cublinif Oppela 98,04 Bros. Arengburg 49,20 Bros. 57,10 Bros. Brog-Strehilb Rattowik 74,74 Broj. Aonigshüffe 64,59 Broj. 36,54 Broj. Oleiwig Anbuit 75,60 Brog. Cofel 20,40 Proj. Mitolai 29,20 Bros. Plek Leob chah 99,61 Broj. 70.79 Bros. Ratibor

Fahrschein für Abstimmungsberechtigte

Das Abstimmungsergebnis!

Aufruf der geflüchteten Reichs≈ regierung und der SPD.

### Die deutsche Reichsregierung an das deutsche Bolt!

Die deutsche Reichsregierung hat ihren Gig von Berlin nach Dresben verlegt.

Bon regierungsamtlicher Seite wird gemelbet:

"Rachftehendes Telegramm ift non Oresden an bie Res gierungen fümtlicher Lanber gerichtet worben:

Butichversuche gewiffenlofer Abentenrer, hinter denen bein erufthafter Politiker steht, haben bie Regierung, um Blutvergießen zu vermeiben, verautaft, Berlin zu verlaffen. Die verfaffungsmäßige Regierung ha: ihren Sig in Dresden und ift die einzige, die das Chaos verhindern kann.

Wir erfuchen, den dienstlichen Berkehr mit uns aufrecht zu erhalten und alle Beziehungen zu den Staatsftreichlern in Berlin abzulehnen. Dresden, den 13. März 1920.

## Der Reichspräsident Ebert

Die Reichsregierung Bauer Müller Giesberts Noske Koch Gekler

Der Mehrheitvausschuß ber Nationalversammlung hat eine ordnungsmößige Gigung abgehalten, an ber die Regierungsparteien beteiligt waren. Es wurde babel einstimmig ber Auffang Ausbruck gegeben, daß ber Militärputig ein verbrecherlicher, mit aller Araft zu betämpfenber Berlassungsbruck ift und eine Jerfärung beg wiedergelundenden Wirtigaftslebens, sowie die Bebrohung bes inneren und außeren Friedens bedeutet.

Der Mehrheitsausichuß ftellt feft, baf bie einzige gefestiche Autorität bie Nationalverfammlung und bie von ihr eingelette Reichoregierung ift und bleibt.

Demokratische Bartei

Sozialdemokratische Partel Bentrumspartei

Extrablatt (unten)

Preis 5 Pfennig



Preis 5 Pfennig

## Berliner Lokal-Anzeiger

38. 3ahrgang.

Connabend, 13. Marg, mittags

1920.

## Umsturz in Berlin.

Gin Ultimatum an die Regierung. Die Regierung geflüchtet.

Heute nacht ift die Marinebrigade Chrhardt von Döberit; nach Berlin marschiert. Sie stellte der Regierung ein Ulttmatum, das früh 7 Uhr ablief. Zu diesem Zeitpunkt erklärte die Brigade, an der Siegessäule anzurücken. Die Regierung lehnte das Ultimatum ab und verließ, ohne ihre Ümter niederzulegen, um 1/26 Uhr im Automobil Berlin. Die Brigade Chrhardt ist früh 7 Uhr, ohne Widerstand zu finden, mit schwarz-weiß-roten Fahnen in Berlin eingerückt und hat das Regierungsviertel im weiten Kreise streng abgesperrt.

1. Deutschland erwache!

der Nationaliozialifitifiken

Dentitien

Seundfätze und Ziele

Mbelen,

Sturmied der Nat-log, d. Atch-Kartei.
Giurn! Schum! Churn! Coturn! Cos if die Egifange, der Höller Egifange.
der Höllermurm! Torbeit und Lige zerbrad seine Kette, Gier nach dem Gold im spelligien Bette! Not, wie von Blut stelt der Hinnel in Flammen, signatelist frachen der Giebel Justimmen. Egifang auf Egifa, die Kowelle, auch sie! Heuten petispis in Trümmer der Drache! Läutet zum Sturme sie n. Trümmer der Drache! Läutet zum Sturme ekt oder nie! Deutschssand erwache

Läutet die Plädschen herniter die Stiegen, Läutet die Mütter hinweg von den Wiegen. Dröhnen soll sie und gelten die Luft, Rafen, talen im Donner der Rache! Läutet die Toten aus ihrer Enif. Deutschland erwachel von Turm zu Turm, Käutet die Männer, die Ereise, die Buben, Läutet die Schläfer aus ihren Stuben, Sturm! Sturm! Sturm! Bnutet Die Gloden

Ghurn! Gturm! Gturm! Käntet die Gloden von Turm zu Turm! Käntet, daß Jennfenzulprühen beginnen, Judas erscheint, das Beich zu gewöhnen, Käntet, daß blutig die Estile jich röten. Alngsclauter Aremnen und Morteen und Töben, Läut.1 Eturm, daß die Eide lich hämnt unter dem Donner der rettenden Rachel Bebe dem Bolke, das heute noch träumt! Deutschland erwache!

Unserem Rührer Adolf Hitser von Dietrich Edart.

Deutscher Holksverlag Wünchen

Buchdruderei Georg Belt, Cheinfeld.

Eins der ersten Liederbücher der NSDAP. (1922)

Die erste kommentierte Ausgabe des nationalfozialistischen Barteiprogramms

321

# Deutides Sahnbungsblatt.

25. Jahrgang.

Berlin, ben 12. April 1923

Stück 7232.

27. Gifenbahniprengung in Calcum. Am 15. 3. 1923. Befanntmachungen polizeilichen Inhalts.

abends fiegen 8 Uhr, murben bie Gifenbahngeleife über Gurtel und heller Sportmilge; ber andere 20 bis 25 3abre und Saltung aufrecht, fpricht auswärtige Mundart (fein Rheinlander), betleibet mit fowarzen Schulffuben, fiein ober Schapelen, ber eine 20 bis 25 Br. von Krampe ober von Rraufe und Albert Leo Schag-ftein ober Schapeten, ber eine 20 bis 25 Jahre alt, 1,60 m ben Saarbach, Gemeinde Calcum, gelprengt. nantel und holler Schnittsut. Infolge bes Attentats find Aneifer, Albg. ichwarze Schnittichube, grauer Regenalt, 1,80 m groß, ichmächlich, blond, ohne Bart, fangliches braunen Sporistrumpfen, grauem Gifchaufmantel mit ichrieben werben, in Brage. ingefebene Burger als Geifeln burch bie Befagungsbeborbe eer um Unftellung geeigneter Ermittellungen nach ben mergeichnete Polizeibehörbe erfucht. 3 Rr. 1863. Kaiferswerth, 5. 4. 1923. ficht, Gang und Saltung aufrecht, Rheinlander, trug Gefangnie gebracht worben und follen erft nen wahrscheinlich zwei junge Leute, die wie folgt bebuntelblond, ohne Bart, volles Beficht, Gang Toter in Freiheit gefett werben. Es mirb Familiennamen mutmaglich Die Polizeiverwaltung Alis Tater hei-Er-

isigender Verlomationgaden gefinder. Geschaften Geneten, hat isigender Verlomationgaden gefinder. Schieder Geschaften Ges angegebenen Beisonglien, unter benen ber Anbefannte bereits in Silbesham megen Cinbrudbiebichte und in Erlutt wegen Sagtrabbesflagts vernrieit, wurde, werden mi Kopf, Griefiaube, zwei fich reichenben Sanden mit allgehender Cone, Schlesse mit E Z, ber rechte Urm mit Ratrosenbruftbild mit Anter und zwei Iweigen, Aiftet, unter, gwei dmeigen, Augeliangerin, Engel, Aibiet, Stern bis fest nicht ermittelt morben. Der fallche Schulbtvon biefem ju Umrecht geführt. Der eichlige Schwibtinge abgebilbete Unbefannte, ber am 28. 12. 1922 in bogengelentes ichtowiert mit Matrofenbruftbilb und illen ift bian und rot ober- und unterhalb bes Ellenfein Aeufteres gliefcht bem eines Bigeuners. geftutten Schnurrbott und bichte ichmante Augenbranen 28. Mer fennt ben Unbefannten? Der in ber Bein ift eiwa 36 Jahre alt, 1,64 m groß, hat grane n, gelbliche Gesichtsfarbe, ichwarze Poare, ichwarzen , beffen Napiere migbrauchlich benutzt werben, ift Der linte

Jweigen auf dem Haadelstein, auf dem rechten Unterennit ist erbsengraßer Lebersteit, eine tleine runde Narbe ist hieren aus-Halle. Das erste litte Mittelsingerslied an der Seife ist vernarbt. An den Budstaden E. of ind Kerber ber Seife ist vernarbt. An den Budstaden E. of ind kerber ber Seife ist vernarbt. minafpolizet Jena zu P 2141/23. gegensteht und ichmermisgende Grunde jur Berbeimlichung feines richtigen Namens haben muß, an bie Reitundig. Mitteilungen über ben Unbefannten, ber feiner britten Diebfichisbestrafung unter fulfden Ramen ente luche gur Befeitigung gemacht worben. Der Mann ift icheinbar febr furzsichtig und taum bes. Schreibens innerhalb gweler Zweige bie Auchstaben GR und unter-Jena, 5. 4. 1923

Die Polizeiverwaltung (Kriminalpolizei)

Leidelteche in Alliselmsburg anigefundene manulche geiche fig als be bes Schwiedes Franz Be ab ne a er, que is. 8. 81890 in Alliseven franz Bardonen elgegfeldt. Landsburger war Alehjandien 1922 von Allen nach Deutschamb gekommen, um sich von bier nach Amerika Samburg, mietete in Samburg, Dangiger Strafe 22. 8. Einge, bei bem Plattenanseher hermann Edhardt ein 3. mmer und fufe am 1. 1. 1923 von handung nach Verlin, Kellantring. Die Leige war mit dem beimarten, Ragian, einem bunkelstauen, einreibig getwöjten An Ragian, einem bunkelstauen, einreibig getwöjten An gegen bende Bertangten beleibet. Alle übrigen Sachen, bie nach ben Ermittelungen fich in einer ergählt, er wolle nach Wilhelmsburg, um bort Stellung gu luchen. Bei seiner Abreise von Wien hatte Waldmauer eiwa 15 Willionen üserreichilde Kronen in seinem Beithe 3 Uhr bort und ging bann fort, ohne gurudgutehren. Um 30. ober 31. 12. 1922 hatte er feinem Logiswirt Edbard wo er einen Sanbier Jatob Lovratowic, Berichfit. 23 befuchte. Um 8. 1. 1929, gegen Mittag, traf er in feines einguidiffen. Um 28, 12. 1922 fubr er von Berlin nad 29. 30 180 080 9R. Belohnung! Bilbelmoburg. Die am 23. 3. 1923 in einer eine gobene Krawattennabel mit einer Perfe und einen Beinen Priffanten, eine gobene Kragennabel und einen fleinen Briffanteling. Die Leiche mar nit bem braunroten einen grünweiß geftreiften und gwei buntle Unguge, einen Mohnung in Samburg wieber ein, blieb bis nachnittag Ferner mar er febr gut mit Maiche und Rieibung ner feben. Er hatte einen blauen, brei fowarzweif geftreifte Die am 23. 3. 1923 in einem Brad an ber Raubmord in

REPUBLIK Amtshendlungen zu enthalten. de facto Gewalt der neuen Regierung. Berlin, baw dem Oberpräsidium in Coblenz in axaxax unterstenden, unterstehen sie jetzt der setzen. So, wie Sie bisher der preussischen Regierung müssen wir Sie im Interesse der neuen Rheinischen Landesregierung Ihres Amtes bis auf weiteres ent das Versprechen, nicht gegen uns arbeiten zu wollen sind, uns eine Neutralitätserklärung abzugeben, d. h. Ms/HvG Sie haben sich also aller direkten oder Nachdem Sie zu unserem Bedauern nicht in der Lage An den Herrn Cobiens, ben Herrn Graf Josef v. Spee. indirakten

"Regierungshandlungen" ber Separatisten Rubrkampf 1923

Steckbrief ber preußischen Polizei gegen Schlageter (12. 4. 1923)



"Segnungen" der Inflation (Gelbsorten und Briesmarken in "Hunderttausenden", "Millionen" und "Milliarden")

## laemeine Jeituna

für Mitteldeutschland.

Balle, den 9. November 1923, pormittags 9 Uhr

## Hitlerputsch in München.

Die banrifche Begierung gestürzt - v. Knilling verhaftet - hiller übernimmt die Ceitung der Reichspolitit — Eudendorff zum Reichswehrminister ausgernien.

Min chen, 9. Rovember.

Der Abend hat in Munchen ben Staatsum turg gebracht. In einer ungeheuer überfullten und icon um ? Uhr polizeilich geiperrien Berjammlung im Gaale bes Burgerbraufellere fielt ber bisherige Generalftaatstommiffar Dr. v. Raht bie angefündigte große Rebe. Che er fie aber noch ju Ende geführt hatte, wurde er plöglich von dem im Gaale anwejenden Zührer ber Natio : nalfozialiften hiller unterbrochen. Ein Sturmtrupp brang in ben Gaal und gab eine Ungahl Gouffe gegen bie Saalbede ab. Es enftand eine ungeheure Unruhe. Sitler brach Ad burch bie Menge Bahn und erflärte:

bie Regierung Anilling fei hiermit gefturgt und bie Rotionals biffatur ausgerufen. Seule vor fünf Juhren fei bie Repolu-ifon angegangen, mit bem heutigen Tage aber fei fie beendet. Das Rabinett Anilling fei abgefest. Die Minifter Anilling und Comeger, Die in ber Berjammlung anwejend maren, murben trog ihrer Brotefte fofort verhaftet und porläufig ein: gefperrt. Hugerbem murben verichiebene anbere prominente Berjonen verhaftet.

Sitler teilte mit, daß die neue banerifche Regicrung bereits gebilbet fei. Lanbesvermefer ift Dr. n. Rahr, Di-nifterprafibent Bohner. Gine nationale Reicheregierung werbe in Munchen gegrundet. Es werbe fofort eine beutichnatio: nale Urmee errichtet.

Die Leitung ber beutichen Bolitif übernehme er, Sitler, felbit. Eggelleng Qubenborif übernehme bie Leitung ber beutichen Armee, Genetal v. Loffom metbe Reichsmehrminifter, Oberft u. Geifer merbe beuticher Reichspoligelminifter. Sitler richtete an bie Berfammlung, in ber jahlreiche Offigiere anmefend maren, bie Anfrage, ab fie mit biefen Boridlagen einnerstanden fel, was mit tofenbem Beifall bejaht murbe. Sierauf murben bie als Mitglieder ber neuen Regierung vorgeichlagenen Berfonen in ben Caal geführt. Comobil

Rahr wie Lubenborff und Bohner erffarten fich in furgen Unfpracen gur Mebernahme ihrer Bemter bereit.

Sierauf hielt Sitler noch ein Golugmort, in bem er erflatte, ber Tag, ben er fo fehnlicht feit junf Jahren erwartet habe, fei heute gefommen. Er werbe Deutschland wieder ju einem Reiche ber Bertlichfeit machen. In ber elften Abenbftunbe mar ber große Snal des Burgerbraufellete noch ftart bejeht und burch Militar abgeichloffen. In ber gehnten Abenbitunde bewegte fich vam Lowenbrauteller aus ein gewaltiger Bug von Angeforigen ber Ramplverbanbe mit Gahnen und Dufit nach bem Burgerbrau-

Die Reichregierung bat wegen bet Ablehung ber verfassungs-makigen bagerifden Regierung ben gesamten Bertefte mit Sapern eingefellt. Treendweiche Leiftungen bes Reiches für Bagern fin ben bis gur Wieberberftellung verfassungsmäßiger Juftanbe nicht

#### Aufruf ber Reichsregierung.

Berlin, 9. Rovember.

Die beutiche Reichsregierung erläht folgenben Alufenf:

In bas beutiche Bolt!

In das deutsche Schliche Bedrüngnis haben Verblichbete fic am Abert gemocht, um dos Deutsche fick am Abert gemocht, um dos Deutsche field zu zerichtagen. In Münden hat eine bematinete Horbe die haperschaften der Abert deutsche deutsche Abert deut

Bewegung unterftunt, macht fich jum Sode und Lanbegnerrater.

Ranvepretrater.
Claft unjeren Brübern im Afeinland und an ber Auße gut felfen, die für Denifdland lämpften, türgt man Denifdland ins Unglud, gefährbet bie Regerung, beingt uns die Gelaft eines feindlichen Einmariches

und jerrület alle Aussichten auf eine wirtschaftliche Gelundung. Die leiten Wahnuhmen der Reicheregierung auf währungspolitis ichem Gebiet haben dazu geführt, daß die Wart im Aussand jich in den Letzten 24 Stunden um das Biessang gebessert

hat. Allies dus ist dahin, menn das andnwissige Seginnen Er-folg hat, das in München versucht wied. In der Schulfalskunde des deutsgem Wolfes und des Teutsgemen Reiche gerbern mir alle Freunde des Laterlandes aus, ist einzusiehen für die Kemahrung der Reichseinheit, deutsicher Erdnung wie Putsfiede nicht die Wagnahmen für die Riechertämpfung des Putsfiedes und für Bieder-heitellung der Debung find getrosien und werden mit rüd-sichtsolfer Energie durchgeführt.

Der Reichspraftbent Chert Der Reichstangler Dr. Strefemann.

#### Die Abwehr der Reichsregierung.

Berlin, 9. Rovember 1923. Muf Grund bes Artitels 48 der Reichsverfaffung verorbne ich

folgt:
§ 1. Die Ausübung des mir verfassungsmäßig zustehenden
Dberbeseigts des Neiches übertrage ich auf den Chef der Deeresteltung Kontereat von Seech § 2. In Abänderung weiner Berordnung vom 28. Sep-temder 1923 übertrage ich die vollziehende Gewalt am Stelke des Neichweichminissen dem Chef der Herenden an Stelke des Neichweichminissen dem Chef der Herenden an Stelke von Geeckt, welcher alle zur Sicherung des Neiches erforder-lichen Massachen zu treisen des Neiches erforder-lichen Massachen zu treisen des Neiches erforder-fisch Massachen zu treisen des Neiches erforder-kert in A. Vonnweicht 1922

Berlin, 8. Rovember 1923,

Der Reichsprafibent.

geg. Ebert. Der Reichotangler. ggs. Dr. Strefemann Der Reichemehrmitifter, gas. Dr. Geffler,

Die Verbreitung diefer Sonderausgabe erfolgt mit Genehmigung des herrn Polizeiprafidenten in halle-

Bergntwortlicher Redafteur: Dr. Erich Redage.

Extrablatt über die nationalsozialistische Erhebung am 9. 11. 1923

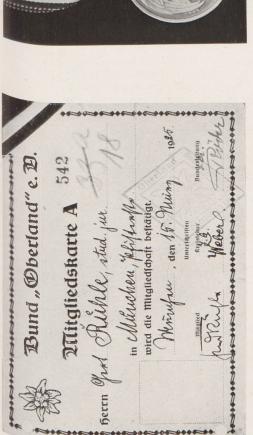



Nichtswürdig die nicht ihr alles freudig ist die Nation setzt an ihre

"Rossbach"

Kommando Whineheas H.Q.Nr. 6

Reichs-Kriegsflagge.

Truppen-Ausweis

Name: Adolf Bree, Anschrift: Meinash. 24 Dienstgrad bei der R.-K.-F .:

Der Blutorben

Oberland

Mann, der sich nicht wehren Ein Pfui dem kann! - Not kennt ein Gebot: staah

R.-Nadel: Mus. 20.5 23 Wohnort: Medrichen Dienstgrad b. d. Armee: Der Mari Führer: Straffe: \_ Name:

Gau Oriskruppe Pracy chacker Ausweis

terschrift des

Eigenhändige Unterschrift: Minglan 10

ow Kommanderber R-KE den 17. Okt. 1923 Kommandeur Reichsfriegsflagge

Rogbach

Ausweise der hitlertreuen Wehrverbände (1923)

## GROSSDEUTSCHE ZEITUNG

## Herr von Kahr als "Kron"zeuge

Pöhner: "Ich mache fein Sehl aus meiner Einstellung"

Hinter den Aulissen des Prozesses Die Zeugenbeeinflussung? / Die 14 verbotenen Hitterversammlungen und die Errichtung des Generalstaatskommissariats

## Kahr: "Ich kann mich absolut nicht erinnern"

### Das Staatsstreich: Drud: Direftorium

Die Cfelei / Busammenstoß Kohl-Lossow / Rohl verwahrt sich dagegen, von Lossow wie ein Rekrut behandelt zu werden / Lossow wird immer nervöfer, je mehr ihn die Berteidiger in die Enge treiben / Lossow slieht vor Hitler

Die Beweggründe zur Tat Adolf Hitlers Adolf Hitler: "Ich trage die Berantwortung allein!"

### Lossow als Komödiani

Bitler:

"3th verzichte auf Chrenerklärungen von feiten des Deren von Rabe!"

Warum hat Kahr den Vormarsch machen dürsen und Hitler nicht? / Prof. Bauer: Das darf man nicht sagen

Aossow erscheint nicht / Das vernichtende Arteil des baner. Historikers, Broj. Doeberl, über Kahr/Clas im Hintergrund/Lossow gibt seinen Wortbruch vom 1. Mai zu / Die anständige Behandlung der Geiseln

Schlagzeilen der "Großdeutschen Zeitung" während des Hitlerprozesses (26. 2.—1. 4. 1924)

(Ersagblatt für den verbotenen "Völkischen Beobachter")



## Mitgliedskarte vor 1923

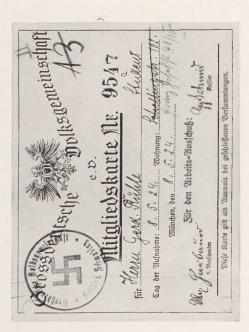



# Heutige Mitgliedstarte (feit 1925)

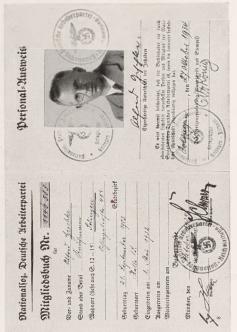

Heutiges Mitgliedsbuch (seit 1928)

der "Großdeutschen Bolksgemeinschaft" (1924/25)

Mitgliedskarte

Mitglieberausweise ber NGDAK.

## **Elassenfamo** Kommuniftiides Draan

für Salle: Merfeburg mit der illustrierten Internationalen Arbeiter: Zeitung "Sichel u. Sammer"

Einzelpreis 15 Bi.

Donnerstag, den 8. Mai 1924

4. Jahrgang \* Nr. 56

## Aufmarich des mitteldeutschen Proletariats zum Arbeitertag in Halle

#### Der Mujmatich Des Groletariats



Debute meitergeleifet. Tenleiben Ing. Senuhen alle um Taupb meitergeleifet berein.

Laude in und der übeigen an der Sching allegemen Die des eine und der übeigen an der Sching allegemen Die Gestellen der Verleichen der Gestellen der Verleichen de

Rommunistische Anordnungen zum Ausmarsch gegen den "Deutschen Tag" in Salle (11. 5. 1924)

So durfte die RPD, ungestraft "arbeiten"!

## Brandt, Hermann, Berlin, Forsterstrafte 4, Spitzel in Berlin, (Bild Nr. 11.)

## chistischen Jugend als Spitzel und Provokateur, gleichzeitig Parteimilglied. Stand nach seinem eigenen Geständnis mit der Ia in Verbindung. Im Plättner-Prozeß war er der Hauptbelastungszeuge der Polizei. Warnung bisher Brandt. Hubert, wohnhaft Neu-Kölln, Wißmannstraße 27. 1922 in Berlin, hauptsächlich in den Kreisen der anarnur durch die Organisation. (Bild Nr. 12.)

## Brockner, Max, aus Göttingen (nannte sich auch Bor-kenau). 1923 Spitzel in Leipzig, Stand mit dem Spitzel Weiß in enger Verbindung. Warrung durch die Organisation am 8, 10, 1923.

## Brode, Willy, Merseburg. Spitzel während der März-aktion. Er verriet gegen hohe Belohnung die beabsichtigte Sprengung einer Eisenbahnbrücke zwischen Merseburg und Sangerhausen der Polizei. Ein Arbeiter wurde darauf-lin erschossen. Das Geld verjubelte er auf Rügen.

## Broszik, Janus. 1922 als angeblicher politischer Flücht-ling in Berlin. In Wirklichkeit Polizeispitzel. Bereits aus der Tschechoslovakei bekannt. Ging nach dem Ruhrgebiet. Warnung durch die Organisation 24. 5. 1922.

## Bruni, Enrico, Italiener. 1922 als Schwindler und Spitzel erschwindelte Untersfützungen, denunzierte Emigranten. Hat sich später angeblich über Brüssel nach Paris begeben. in Deutschland. Er gab sich als italienischer Kurier aus Öffentliche Warnung im April 1922. (Bild Nr. 13.)

## Budich, Fritz, Deckname: Dietz, 1,70 groß, ovales Gesicht, dunkelblondes Haar, Alter etwa 32 Jahre. 1922 im Rheinland. Schwindler, Quartierdieb und Spitzel. Gab sich als politischer Flüchtling aus. Öffentliche Warnung am 18. 2, 1922. (Bild Nr. 14.)

## Einleitung

die Gefahren aufzuzeigen, von denen die Partei ständig bedroht ist und ihnen die Mittel an die Hand zu geben, diese dunklen Elemente, die die revolutionare Organisation des Dez Spitzel-Almanach ist ein Handbuch für die leitenden Funktionare der Kommunistischen Partei, Seine Aufgabe ist, Gefahren erfolgreich zu bekämpfen. Die Abwehr jener Proletariats ausplündern wollen, oder die im Aultrage der Bourgeoisic den Versuch mechen, sie auszuspionieren, sie zu unterwählen, zu zersetzen und ihre aktivsten Mitglieder der Klassenjustiz auszuliefern, ist nicht nur eine Sache besondeser Vertrauensleule, sondern der Gesamtpartei.

Spitzel-Almanach

Wenn die Funktionäre mit wirklichem Erfolg an dieser gemeinsamen und für die Gesamtpartei gerude in Zeiten politischer Flaute wichtigen Aufgabe mitwirken sollen, genügt nicht der gute Wille allein, sondern sie brauchen ein Mindestmaß von Sachkenntnis. Das vorliegende Handbuch vermittelt diese in zweierlei Hinsicht:

1. Es gibt einen Überblick über unsere unterirdischen Feinde, ihre Absichten, ihre Kräfte, ihre Methoden und die hegt, daß sie verhältnismäßig leicht in die Arbeiterbewegung eindringen können und was wir tun müssen, um die Partei Es reidl, woran es dauernd vor ihren Anschlägen zu sichern. Organisationen, die hinter ihnen stehen.

 Durch die Aufstellung einer Liste der überführten Parteischädlinge ermöglicht es deren systematische Kontrolle and Fernhaltung von der Organisation

Unverkäuflich

entum der Organisatio 90 田田

(Als Manuskript gedruckt)

Rommunistischer "Spikelalmanach"

## Nationalsozialistische Deutsche Urbeiterpartei

Nationalsozialisten! Alte Parteigenoffen u. Genoffinnen!

Freitag ben 27. Februar 1925, abends Burgerbrau: Reller

jur Wiederbegründung der Nationalsozialistischen Deutschen Urbeiterpartei die erste

Große öffentl. Massenversammlung

flatt / Es wird fprechen: Da.

## Adolf Hiller

## Deutschlands Zukunft und unsere Bewegung

Gintritt jur Dedung von Caal une Plafatunfoffen 1 Dit

Der Meberichup foll bie Bildung bes Rampficones ber

Buden haben feinen Butritt

Einberufer: Mmann

Das Kampfblattd. Nationalsozialistischen Bewegung Großdeutschlands ... "Dollische Beobachter", herausgeber Abolf Sitler

onnerstag ben 20 Bebruar 1925 millage und ift bei eff

Platat zur ersten Massenversammlung der NGDUP. zu ihrer Neugründung (27.2, 1925)

## Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Lelefon-Dir. 20647 / Pofifcedonto 23319 / Gefchättsflunden: 8 bis 12 Ubr und 2 bis 0 Ubr nachm. / Samstag nachm. und Sonn- und Feiertag geschloffen Kampfgeitung ber Partei: "Wolfliser Beobacher" / Gefchäftsflette ber Zeitung: Thierfoglie. 15 / Lelefon 20647 Schriftleitung: Edeclingft. 39 / Lelefon 2013. 20801 / Gefcon 201340

MÜNCHEN, Datum des Poststempels.

Herrn Justand Rible Phint

MÜNCHEN

Frung Jofaffer. 41/4.

Auf Grund Ihrer Anmeldung wird Ihnen anliegend das Mitgliedbuch übersandt mit dem Bemerken, daß Sie, mit Rücksicht auf die Lage Ihrer Wohnung, zur Sektion

Ort und Zeit der Sprechabende werden jeweils in unserem Kampfblatte "Völkischer Beobachter" bekanntgegeben. Ehrenpflicht eines jeden Parteigenossen ist die Haltung und Weiterverbreitung unserer Kampfzeitung.

Die Mitgliedsbeiträge sind im Voraus entweder bei der Geschäftsstelle oder aber an den Sprechabenden beim Sektions-kassier oder auf unser Postscheckkonto Nr. 23319 unter Angabe des Namens und der Wohnung sowie der Mitgliederbuch-Nummer einzubezahlen.

Wohnungsänderungen wollen umgehend der Hauptgeschäftsstelle schriftlich oder mündlich bekanntgegeben werden.

Mit treudeutschem Heilgruss!

Ralional Sozialifijdje

Deutsche Urbeiter Partei

Geschäftsführung.

Mitteilung über Wiederaufnahme in die NSDUP. (Unterschrift: Reichsgeschäftsführer Bouhler) Neugründung der NSDUP. im Frühling 1925

## er Beoback

100. Rusg., 32. Sabus

Manden (Donnerstag), ben E. Juni 1023

10reid 300 Mast

Nicht wegwerfen! Weitergeben!

Einzelpreis 20 Pfennig

Wochenblatt für das werktätige Volk

Folge 5.

Sonnabend, den 2. Bornung (Februar) 1924.

2. Jahrgang.



Thüringer Rampfblatt für ein völkisch-soziales Großdeutschland

Preis 15 Pfennig

Decis 15 Dfemmia

## er Nationalsozi



München, ben 3. Januar 1925

## tteldeutscher Beobac

Ramvfblatt

der National-lozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei für Mitteldeutschland Gefchaftsftellen: Salle, Biktoriaplag 1 - Leipzig, Davidftr. 10. -Magbeburg, Lineburger Strafe 1. -

Nummer 17.

3. Ausgabe Juft.

Jahrgang 1926.

Röpfe von Parteizeitungen aus den Jahren 1923 bis 1926

## ILLUSTRIERTE BEOBACHTER

Verlag Frz. Cher Rachf.

(9. m. b. 5. ) Minichen 2, NO 2

München, Juli 1926

#### DER TAG VON WEIMAR · 3./4. JULI 1926



**Adolf Hitler** 

Erste Nummer des "Illustrierten Beobachter" (zum Reichsparteitag in Weimar im Juli 1926)



Delegiertenkarten und Presseusweis zu den Reichsparteitagen der NSDAP. in Weimar und Nürnberg (1926, 1927 u. 1929)



ofte ble Uniendradien / Das Deutsche Montagsblatt in Berlin / Gegen ble Ausbeuter

Rammer 39 States der Bertelle ber Kontigen ber Bertelle Bie 71. Gorent Bondan, den 24. S ptember 1928 bie nicht eine Bertelle Bie 71. Gorent Brondan 2. Jahragung ber 2. Jahragung ber 2. Jahragung

## Jenden Volksfeina

and in ben fiftene und bersen
mer grunen Sprontfalbotten haß
femufileit einer neuen Wilfinst
hab femufileit einer neuen Wilfinst
femufileit einer neuen Wilfinst
femufileit einer neuen Wilfinst
haben der Gestellte der Gestellte
haben der Gestellte
haben der Gestellte
haben der Gestellte
haben der Gestellte
der Gestellte
der Gestellte
haben Gestellte
haben der Geste



nd Chmad machte.
Aerialies war eine blutenbe als bie Anter in einer i Quante. Daues ilt eine zehrenbe i dwindig und in eine gebrenbe i dwindiglicht. Und es andert gar i treben zu unterstützen sch

bern sum Sübe.

Deutjäland unter bein Domesbott: bad ist ein Wolf, bad en ber
Musgebrum lebel. Rechte und
Mindelen sind für beige Wolf nur
Mindelen sind für beige Wolf nur
Mindelen sind ber deutschaften den Mindelen sind bei deutschaften der
Mindelen sind deutschaften werden der
Mindelen sind deutschaften der
Mindelen sind der den der
Mindelen sind der
Mindelen sind sind sind den den
Mindelen sind sind sind sind sind
Mindelen sind sind sind sind
Mindelen sind sind
Mindelen sind sind
Mindelen sind
Mindelen sind
Mindelen sind
Mindelen sind
Mindelen sind
Mindelen
Mind

Rampf ober Untergang!

Wie führen in biefen Jahr 21/2.

Williarden an Bentliech Stephtischungen den an Bentliech Stephtischungen den an bet Weltgebreichen der Weltgebreich des in demande in der Weltgebreich des in demande in Januarie Jahren in der Stephtischungen der Stephtischungen der Stephtischungen der Stephtischungen der Stephtischungsprachen der Stephtischungsprachen der Stephtischungsprachen der Stephtischungsprachen der Stephtischungsprachen der Stephtischungsprachen der Stephtischungen der Stephtischung der Stephtischung

Berichmettert ben Bolfafeinb!

#### Mus der Dames-Rolonie

In meiteren Detlant ber Stinne o-ngelenenbeit ift gegen ben "Banlie"

Was beiff Dames?

Deutschlands Rrmut wird ewig fein!

Sondernummer des "Angriff" gegen den Dawesplan (24. 9. 1928)



Werbebroschüren der NSDUB. (die beiden hefte lints oben find von Kg. Dr. Goebbels)

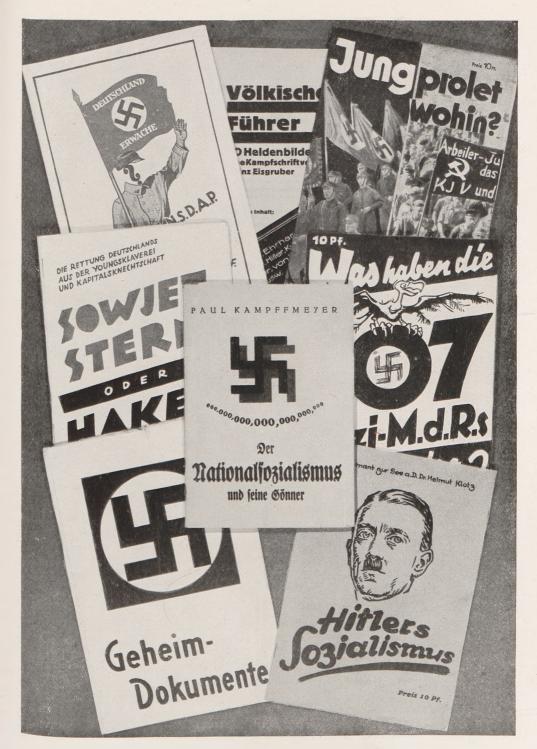

Antinationalsozialistische Propaganda der Gegenseite

# ZUUNS





Erste nationalsozialistische Werbepostkarten von dem Zeichner Mjölntr (Schweitzer) Die Karte lints ist die älteste

### Linker Drawn Lups.

2013 Det som griger offell ihr in Sun frin senfigt, Duts to me griger fluor of glichen but.

1. fligt.

in dich seit sininger 21. fifting Dar Whom 5 in diche i however men Der fiele De printepe Mine Der Grill 12 met der 1/2. En Diche min heptinge. 1-15 git ye public, hepping ig nor 2: 22 office 2 mg. Der Matterfer ind home of the language gen from Dy like Dif min, wie wight hick, ob, 2 when

figher sign our of Rings 2. 1. ma

Tolle fif Die duf for int all gifty famile.

Julle for himsen new Dune Druge and off lings.

Minde for mine the life Dingston als liste.

Inil gelgis po en find byteng!

Our

And Level.

Col. yednight. 51/52 - ...

Ez displaymen 29 13.

Ein Brief Horst Wessels (aus dem Jahre 1929, als er die Führung des SA.-Sturmes 5/Berlin übernommen hatte)



Sun bie Untenbuldten /

Etideint jeden Donnersiag und Sonntag

/ Gegen ble Mudbenien

Aummer 17 angert ibn naget, bannennen, beiten fin fi. Juris. Donnerslag, ben 27. Zebrnar 1930 be modele bei facht in Gerrag speech feber Greef. 4. Jahragna

## Gin Toter ruft zur Tat!

#### Ramerad Beffel

Ramerad Beffel, wir racen bich . . . . Edwelend genahrt von Girnb und Comergen.

Bricht einst ber bieb aus gemarterten Cergen, Toberobe Jiamme, Die nimmer verblich-Ramerab Weffet, wir rachen bich Haune Flut.

#### Die Fahne hoch

Die Staffille POM
In einem fabren Berb. der
feltene Genugl der ungeführten istfeltene Genugl der ungeführten istfeltene Menugl der Ungeführten istfelten im Berb. 1986 198feltigung einet man grieben und
entspanntbett in fich hierli. De
tlingeit mitten in der Editle baß
entspanntbet in fich hierli. De
tlingeit mitten in der Editle baß
Setejon. Woll den denge Lightung
Gabel. Gib flig fürfehrer, all
Gabel. Gib flig fürfehrer, all
Gabel. Gib flig fürfehrer, all
Gabel. Gib flig flig flig
flig der in einergefändlich und
en ermanten fonnte: "hofer Greie
Fill flig flig der
Fill flig flig flig
flig der
Fill flig flig der
flig gegen baß
linlegbore. Des tenn nicht fein!



hinreigenden Ausbrud: er "marichiert in unferen Reifen mit!"

lößert im unteren Recipen mutro 
28 zum Jauler einmal in einem 
beuflichen Weunfchlund Arbeiter und 
beuflichen Weunfchlund Arbeiter und 
beuflichen Weunfchlund an 
jund eine Bereichte und 
jund eine Bereichte der 
jund er mit mitten unter them, 
fein, der fehrleb de bin im einem 
jund einem Gene Generalt und 
auf einem Gene Generalt und 
auf einem Generalt und 
jund einem Generalt und 
ben und einem Generalt und 
ben Leben geboren und und 
ben Heben geboren und und 
ben Heben geboren und 
ben Anderen der 
ben Zehlein, bie Wirbeiter in 
ben 
generenden der 
kein der Debter 
generen 
gelebt, ein der Debter 
generen 
gener

er mitten inter uns beiden.
Ich jebt im Grift Lobornien mar-ishtern, endloß, endloß. Ein ge-bemutigtes Wolf licht auf und jest lich in Beinegung. Oss erwachende Beutschand fordert fern Recht: Freiheit und Brot!

Trommeln brähnen, die Pjeisen ju-billeren; und aus Millionen Reh-ien Mingt es aus, das Lied der dentschen Revolution:

"Die Fahne hocht"

ugpost

in her medinnater Zagesztiff.

Tie. Rate & ab in e Strigt te stitut an hem one hier wildbigere ennishten for it wild between hier first had in Zabe als som one hier hier first had in Zabe als som of the still had between hier first had between hier bei fig. 10 had bei fig. 1

Wei der am 20. Februar Mathachaben Studenten Wohlen ein der Interesten Weiter im der Interesten bei Fig. 1, erwapen bis Karl in ein als age als ihr einem geoben Gräße. Im erker interesten der der interesten der inter

Der "Angriff" am Todestage Horst Wessels (27. 2. 1930) (Titelseite)

## Horff Wessel t

#### Mnordnung

Nuedhyrungen untere Anderstone gederen. Die bliem Sübre Corli
Delfett beer ringt au Muerbump tee
Derfetyre ob laiert ber Amen
- Drait Beile Given Stane
- Drait Beile Given

Berlin, den 28. Februar 1930.

Dr. Goebbels Gauleifer von Grof-Berlin ber R.C.D. N.B.

ber 38.20.43.

Tun hat & allo hold felt lallen, aper h. Desjel, unive Geril Desjel, unive Geril Desjel, university of the second of the second

sellecht hetten.

Vian hote er ausgestiene. Und ben Sog onens juei Aronate, nadoben hom jen jangerer Verwöre De ermes auf eine fleste er eine en den eine Sog onens juei Aronaten Werten er auf eine fauftere und boch mit der der Aronaten ber bei den in der Aronaten bei de



#### Die Jahne hoch!

Die Jahm had, die Reihen bidt geidieffen! G.A. marigiert mit mung-feiten Schritt, Rameraden, die Natfront und Neattlon erichelfen, Marichtern im Geili in unieren Reihen mit.

Die Sindfe feel ben brausen Batolifoner. Die Gleehe jeel bem Ginemableitungemastul de icham ause Galembern; voll Soffeiung ichon Militauen. Der Ica jur Freiheit und ihr Bert bricht auf

Sum lehten Mal mird nun Appell geblafent Jam Rample tiehn wir alle iden bereit! Balb flottern hilterjaften über alle Ctraben, Die Anechilchaft bauert nur voch burge Selt!

Die Jahne hoch! Die Neihen bicht geichloffen! G.A. marchitest mit mutigeleiten Schritt, Kameraben, die Robstont und Kraditon erlogeffen, Ranfchter'n im Geist in unteren Neihen mit!

Borll Deffel +

modenlinten fürd, wie feln Diebert eine der Felden der Keiter fürde der Felden der Angelein des Geschaufte St. 18-20-20, bei für Telefel ist mehr geneinen des der Felden des Geschaufte St. 18-20-20, bei für Telefel ist mehr geneinen der Felden der St. 18-20-20, der Felden und St. 18-20-20, der Felden und St. 18-20-20, der Felden und im Angeleinen der Felden der

verlor. Go tam es, daß Weifel fich über fünf Mochen qualen mufte.

muffe. Seine Schmergen waren unde-ihreibitch. Die Operationen, bei benen ein geofer Tell der Aunge weggefonlitten werben muffe, fonn-ten nur ohne Beldubung burdige-sthrt merben. Belbt eine britispe Betäubung war nicht möglich.

Das Krantenhaus Ertebetighbain lat das Menichen etighbain lat das Menichen mögliche um Weisel zu erten. Ver es salte nicht sein. Segar die Viluserzssiung, die söklerith ein-trat, war alse ärzliche Kunst machties.

madjetes and erjitting stamp and produced to the produced to t

Rettung aufgeben.
Dach auch der Hach bei Ultaterunen ich ent um s jeding ieine
Bellen bis ann ich es Sümbunben. Um s. Februar innmellen
ich in einem Rügenblick als bas
Mufflespersonal auberneitig beplett, wer fommuntliche Bepien vor jehner Tür und riefen
behaust!

höhmoli

"Aß ber Statthund noch nicht
berecht? — Man jollte ihm ben

eigend mit berechte der der

fichtund umbeben, damit er end
tich ferplett. — Wenn er vonst

bomnt, mich er bod umgelegt.

Vilan fonn fich ble Wir ing die

er Worte auf der Mottender der

totte der der der

von der der der

von der der

von der der

von der

werken muß?

68 ilt ein fohnoder Trois, bog
ber Spanyldier "Steit" so der
sind seine Steiten "Steit" der in
beine Komplien leigtenannen
find und ihrer Aburfeltung erha
eggerieben. Benn ang die börtelle Einzie fann um Bom bitter
berlijt nicht erigen, und bis eigentlichen hintermänner bei Morbel, bis lommunfligher, Morbel, bis lommunfligher Mortreug
bis bei benn körfeled Worfreug latidegelich preisigen ben bohen, lans
siehen der der bereite ber Müsigneber rächen Wergelinung über
latien bisilbern.

Sorit Wolfel, unfer forft Deffel,

ne nicht mahr: Held wahrt Sorft Weise till tionst Weisel lebt!! Taujendiältig lebt er in uns allen. Laujendiältig fämpft er in uns, mit

uns, wider alle Niedrigkeit und Skabengelinnung, für bas Reich, für bas er gelitten hal und in bes Tob ging, für unfer Priites Reich:

#### Ein Schrift meter

In benernten Bouglen ill bie nallenade logialitifica Frodischebensgung begriffen. Die Jabl ber beutichen Einkenden, bie undümntligseifigliche Urstrete in die Ein-bentenausichaffli ber einzelten Minurfle 264 3.00 ber berüßber diktaretin. Nie mathantlejseilighe Wittersten in bie Grabentmatchaft werden der der der berühmschäftlich ber einstelle mis bie Grabentmatchaftlich ber einstelle bei dem berühmschaftlich werden der der berühmschaftlich werden der der berühmschaftlich werden der Schliebersungs abligen, bei der Schliebersungs abligen, bei der Schliebersungs abligen, bei der Schliebersungs abligen, bei der gestallt gestallt werden der Schliebersungs ab Schliebersung und Schliebersung der Schliebersung des Schliebersungs eines Schliebersungs ab Schliebersung des Schliebersungs und Schliebersungs der Schliebersung des Schliebersungs und Schliebersungs der Schliebersungs der Schliebersungs des Schliebe

#### Aus ben Geliouen

Cités Dan Gellionates

Deflom Edmargen pert, Bid ger

Deflom Edmargen pert, Bid ger

Bellion sei leinte Roddiomen, non bemign ihr gembenich benuft, ber der

Bertiel er bei beiter Bertielle und berieft, bie

Bellion er bei ber der der der

Bertiel ertiell, mach im nellendlicher

Bellion Streift im mach im delendlicher

Bellion Streift im mach im delendlicher

Bellion Streift im mach im nellendlicher

Bellion Streift im mach im nellendlicher

Bellion Streift im mach im nellendlicher

Bellion Streift im mach im delendlicher

Bellion Streift im Streift im Streift

Bellion Streift im Streift im Streift

Bertielterenfeit fün [a. p. 3]. bal sich im

Bellion Bellion im Begnem streift

Bellion Gelft gehannt im kan bei Umstale

Bellion Gelft gehannt im Streift gehannt im Streift

Bellion Gelft gehannt im Streift

Bellion Gelft gehannt

Bellion Gelft

Mit auc Gefl
Grillors beken ble "Griss
Iprode" R. 2 on Grane bare, benne bare,
ben 1. 8. 30. ab 11 Mbr. normittegs
oon bet Grangspickfallenist abspekter. Die
Abbete nulfen mit einem Massache
bes Gef aber Gb. Laketen verteber iche
Dryanfottens Übireiung.

#### forft Beffel-Gebentfeier

laß — Wedding — Mithouste — Mustandrause — Mitaus Heinstein — Ein — Charlistadeu — Cloude — Colten — Frieden — Charlistadeu — Cloude — Colten — Frieden — Colote — Charlistadeu — Cloude —
Leiter — Berindrau — Colote — Colote — Seriote —
Leiter — Berindrau — Colote — Colote — Seriote —
Leiter — Berindrau — Colote — Colote — Seriote —
Leiter — Colote — Colote — Colote — Colote —
Leiter — Colote — Colote — Colote —
Leiter — Colote — Colote —
Leiter — Colote — Colote — Colote — Colote —
Leiter — Colote — Colote — Colote — Colote — Colote —
Leiter — Colote — Colote — Colote — Colote — Colote — Colot

ndffnung: 7,15 Uhr. Unfohenbeitreg: 0.60 RM.

(Junenseite)

## "Während ein Volk zerfällt, entsteht aus ihm heraus ein neues Volk!"

Adolf Hitler über die zehnsährige Geschichte ber nationalfoxialistischen Bewegung

## 10 Jahre Nationalsozialismus

Die nationalfogialistische Freiheitsbewegung als Folge und Onmbol der heutigen Zeitenwende

Um gehnten Jahrestag ber Grundung ber Mationalfogialiftifchen Deutschen Arbeiterparter

#### Adolf Sitter

in Münden in einer lange vor Beginn polizei-lich gesperrten Moffenversammlung vor Ani-fenden beutichen Bolfsgenoffen folgende Rede:

senben beutichen Boltsgenoffen soffenbe Rebei 10 Jahre sind eine lange Zeit, und 10 Jahre lind eine lurze Zeit. Alenn große Artostrophen über Wolter hereinbrechen, dann ist die Worderettungseit sin diese Andeltophen oft eine unsublich lange Manchmal bauern die Erichtehungen zu eine bes worbereitenbem Zeitalles Junderte von Jahren, In eine solche Feriode ber Entwicklung des Betalles, der Anderettung des Betalles, der Anderettung der Betalles, ber Anderettung des Betalles, find 10 Jahre hineingestellt, wirtstid eine turze zeit. Menn auch Jachrynberte notwendig sind, um zu einer bestimmten Entwicklung zu fahren, to fann bod in weusigen Jahrzechiten oft das Schiffeld die Konsequenzen dieser Entwicklung stehen.

worben, Aber es gab Menichen, die diese Eut-wicklung 20 und 38 Sakire vorher prophiegetten. Als der alte Arichfaunkler mit heihem Soupt in seinen Sachsenadb ging, ich er prophetlich auch diese Entwicklung tommen, er wannte und vourde nicht gehört. Die Mitmelt fab nich die Torbereitung zur späteren Kachteropke, kinn ill

Denn exțieno iți unjer Bolt în țeince Jahl an jich jurildacquagen. Wer will behaupten, dobț ein Bolt aujliciți, worm co şableumilița zurildacht? Einlt fonuten wie jagen: Doo beutliche Volt îți eine Mettunoft. Weeben wie bao in 100 Sahren noch jagen tinnen, menn 50 Millionen übriggeblieben find und bie an-beren Rationen 400 bis 500 Millionen Menichen gahlen?

isien jässten?
Ameitens: tönnen wir ums heute und in der Jubitens es nicht zu verkielen; dem keut und in der Jubiten es de ernähren? Wir müssen das glatt verneinen. Das deutsche Wolf befindet ist in einer Citualion, die es ihm umschlich macht, in der Jubunt das natweidig Avot zu kinden. Alle Michigen meters beit mich verkindern kannen, daß wir eines deutsche Michigen verkinder beit werden micht verkindern kannen, daß wir eines dem deutsche Beitsgefreung nimmt des gelore dem hatele Aniede keiner der weicheren wird in eine genage nach einem der Kannen, daß wir eines wird der es gang gedeelemkt aus. Ein gang kleiner Ausschäftlich ungere deutsche Legen auch übert es wild mehr exportielten es wild mehr exportielten es wild mehr einer Ausschaftlich ungere deutsche Legen auch eine Verkinder des des des deutsche des verkindes des des des des des des des des deutsche des des des des des deutsche des des deutsche des des deutsche des des deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche des deutsche des deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche

## Hartes Urteil gegen die Ulmer Offiziere:

### 1½ Jahre Festungshaft für Ludin, Scheringer und Wendt.

Entrüstung über den Urichisspruch.

## Tumult vor dem Reichsgericht.

3wifdenrufe bei der Bertefung der Begrundung.

Brobthericht unferes Correlnondenten

g. Leigig, 4. Oftober. Um 10,20 Uhr verfündete heute normittag Reichsgerichtsrat Dr. Baumgarten im Prozeft gegen bie bret Ulmer Reichsmehroffiziere folgenbes Urteil: Die Ingellagten merben wegen gemeinschieftelticher Borbereitung eines hachverräterlichen Unternehmen nach Parogroph 80 des Gergleisbudes ag is einer Felungshaft von einem Jahr lech Wouarten toffenpflichte verureitl. Auf die eckansten Strafen merben je fechs Monate brei Bochen ber Untersuchungshoft angerechnet. Scheringer wird von der in der Sauptverhandlung ethobenen Anlinge, durch Beröffentlichung eines Zeilungsartitels ein Bergeben gegen Paragraph 92 des Militörgefehouches begangen zu haben, freigesprochen. Gegen Schreinger und Ludin wird auf Dienstentlassung

K. Leipzig, 4. Ottober.

Ein Jahr fedis Monate Joftung! Die Leutnants Scheringer und Lubin gieben bie Uni-

jorm aus.

Sie ladien, als der Borligende die Strafe verlinder hatte, sie hatten den Auditen bereits überichtiten. Und deshald haben wir, die wie fie hier aufrecht und unberüster wor diesem Gericht fechen aben, tein Recht, sie au bedouern. Diese des jungen Deutschan gieher tochen Mutes auf Feltung; ihr Einlag ist nicht undanst gewesen. Sie haben ihren Kanenaden die petwien. Gie haben ihren Kanenaden die petwien die French gestellt Wohin fleuern wir mit dem Geist diese Systems?

Derr Eurhant, das durften Sie nicht!

Sert Leuknant, das durften Sie nicht! Sie haben Ihre Wasse betrachtet und sich ge-lchämt, als der Beschl lam, bei kommunistischen

Umgügen Bivil anzugiehen

Umgügen Zivil augujehen.
Şert Zeutnari, Se hatten sich nicht zu schämen.
Der Goldval ist geber au. —
Sie haben gefragt: Wenn bas so weitergeht, missen, die dem auf von unserem Blul vernichten, schießen auf untere Beilber? Wo ist der Geist, mit dem unsere Misse einst situausgoseh? Wolfie dem sieden untere Kameroden, wenn nicht bei den fielen untere Kameroden, wenn nicht wie der ber auf wir uns melben mellten.

Molist dann fielen undere Kameroden, wenn nicht ihr die Jdee, der auf mit nus weihen wollten? Meine Herten Leutunguts ihr die Jdee Ausschaft und den Aufrich auf den Aufrick der Aufrick d

Bei ben Anoführungen bes Borfigenben brangen tattmäfige Chorrufe ber auf bem Reichogerichteplet verfammelten Dlenge in folcher Starte herauf, baf bie Musführungen jum Teil verloren gingen. Unaufhörlich ertonten laute Rufe.

#### Die Begründung.

Protestkundgebungen

Radhem er Borifigenbe des Urtell vertünket batte, hertichte einige Minuten Erftaunen und intließe Eille. Dann jedoch firang das Publit tum auf, und gafteriche Facuer und Mönner vertießen lauf murtend den Gaal. Einige Freunde win fien den An getlagten au. Die Ansaltente gerichten der Angerlagten au. Die Ansaltente gerichten der Eine

gellagten erwiderten diese Grufe. Borf. (fehr erregt): Ich verbitte mir diese Demonstrationen, dieses Zuwinten hier, Ich jage

jeben berhaften, der sich hier nicht in einer dem Ort angemessenen Weise benimmt. Ingwischen war durch die Bersamen, die den Gaal verlesse hatten, den auf dem Platy vor dem Reichgegricht wortenden Angehörigen der Reichagericht wortenden Angelötigen der MeSVR Nachricht von der Berurteilung der drei MeSVR Nachricht von der Berurteilung der drei Offisiere gegeben werden. Sofort ethos sich fich brauhen ein ung ehe under Tumult. Pfelfen, Kulen und Schreien iwwie die Kulfe eines Sprechigers "Machte, Nachre!" denngen bis in den Sand. Die Schuppolizei geliss ich ein und trümmte den Plog von dem Meichgegericht, doch sammten sich produkte eine Meichgericht, dass die Menkelten fich die Demanstraten immer wieder. Schließliss mußte eine Vötetlung bertitener Schließlich mußte eine Abteilung berittenet Boligei hingugegogen werben, um bi größer merbenben Mengen abzubrangen. um bie immer

Reichegerichterat Dr. Baumgarten erflärte bann in ber Begrunbung feines Urteils folgenben: Die Angellagten Leutnant Qubin unb gendes: Die Angellagten Ceutnant Ludin und Gefrein gest woret ungelieden mit gewissen Sechonischen der Verläusige der Verläusigen der Verläusi 



tonnen noch Anficht des Reichsgerichte nicht harmlou gewefen fein, das geht icon aus ber Auslage bes Oberleninants Geift hervoc, mit dem die Angellagten ihre Ziele befprachen. Scherenger Best Dieternamis Gert in gebot, an ein bei Bugellogien ihre Fleie befprachen. Scheeniger seite fich dabei für die Bewegung von unten nach aben ein. Dereleutund Geift lehnte diese Bestrebungen ab. Es wurde auch besprochen, wie frebungen ab. Ge wurde auch besprochen, wie eine Reichswehr lich bei einer Altion ber nationalem Jorteien verhalten sollte, und beh nicht auf die Rechtspartelen geschoffen werben sollte. Welchspartelen geschoffen werben sollte, Welchstaten mit dem Hauperlagten mit dem Hauperlagten mit dem Hauperlagten und ihm, es misse bollt nommen, deh die Reichswehr auf Annechtige der Rechtspartelen nicht schiede, war der Annechtsige der Rechtswartelen nicht siehe, wordern aus der Angeleiten und hiere und und Beleh des Engeleiten unbedingt au schießen habe. Dem Zweigen all off gegenüber sollswissen deren klungellogie, auf al. der gegen die Angeleiten gegen die Angeleiten und der gegen die Angeleiten gegen die Angeleiten gegen die hate. Dim Zweigen Wolft gegeniber ichtigen die wamithilische Vellenbildung nationalgen die wamithilische Vellenbildung national, jozialischische Zellenbildung national, jozialischische Zellenbildung national, weberlale von ich die Angellagen und ich die Vellen im Juli 1929 in Großenwöße dem Derfelm Bed feine Gorgen und Echneuge wie ettell. Der Derf fot Lubin in näteiligter Weife aufgelobert, ihm zu ichter auf Arbeit der weiter der Vellenbildung der Kationaliszahlische Angellan, offender auf Weitung der Nationaliszahlisitäten Werte. Der die der Vellenben auf der Rationaliszahlisitäten Werten der Vellenben auf der Rationaliszahlisitäten Werten der Vellenben auf der Vellenbildung der Rationaliszahlisitäten Westen der Vellenben auf der Vellenben der Vellenben der Vellenben auf der Vellenben der

Det Diefen Borten des Borfigenben gab es einen auffehenerregenden Zwifchenfall. Gine funge einen adliegenerigenbei aufweinen eine junge Krau, die schon während der gangen Zeit laut vor sig hingeschuchgt hatte, schrie plöhlich, beide Krause gegen das Geschie teckende. "Zu welchen Gericht sollen wir Teutsche denn nach Bertrauen haben!" Bwei Schupobeamte fpran-gen fofort hingu und verfuchten, die Aufgeregte gar jober gigt und jeben. Die Frau mehrte fich verzweiselt und ichrie immer wieder gellend: "Bu diesem Gericht haben wir tein Bertrauen mehr, bas fage ich und fage ich immer wieber!" Endlich gelang es, bie Fran aus bem Saal gu entfernen, boch horte man ihr Schrelen auf bem Rozzidor noch longere Beit.

nach longere gett.
Reissgegridstard Dr. Baumgorten fuhr fort: Co find hier schwere Borwürfe gegen den Unterstuckjungsrichter Dr. Brame ge-etchtet worden. Diese Angeliss find fich be-gründet gewesen. Murren und Lautes Lachen im Gaal.) Dr. Braune ift ben Angellagten gegen-über burchaus nicht nur ein lühler und ftrenger Richter gewesen, ber Gachverftanbige, Major Ehetffen, hat une erguhlt, wie ergriffen ber Untersuchungerichter wegen feiner Aufgabe war. (Bier wurde im Saal ein minutenlanges ir an i (her wurde im Saat ein mitturenlanges tranti-ich 2.5 Ut fein und Ruftpern ber Jubser bemerltor, so beg fich der Torssende zu der Be-merttung verantost sich, das Holestonte sich ob dem Karethor ausbussen möchten). Rach dem Beugen Wathoff hat Schringer bereits von einer bestehen Organisation gesprochen. von einer bestehenden Organisation gelproden. Der Seinst schenke har Auslogen des Beugen Welficht von den Gewenungen find lasten Welficht von der Beugenungenen sind lastende Austre, die die Klösicht der Angeltagten darfellen: Se dazi sich er von der Auftig der Auftre der Auf laffen, wenn fir wußten, baf fie babei bie Reiche-wehr gegen fich hatten. Das tonne nur beigen, ble Reichswehr anschließen folle an biefe

Organifotionen.

## 8Uhr=2lbendblatt

Cational – Seitung

Berausgeber: Victor Kahn.

Berlin. Onnerslag. 26. Jun 1930 83.3ahra.

Dr. 186 Ginzelnummer 20 Mennie

## Schickfalsstunde des Reiches.

Die fann der Nationalfogialismus übermunden werden?

Non

Dr. Welig Birich.

sind die besten Rekruten des Nationalsozialismus. Daneben find natürlich auch zahlreiche Urbeiter, mehr noch Erwerb3= lose, in der Partei zu finden. Aber sie spielen, wie die Sachsen-wahlen zeigten, nicht die Hauptrolle, wenn sie auch der N.S.A.P.D. den Namen gaben; in die Phalany der gewerkschaftlich und marxistisch geschulten Proletarier vermochte oben hitler nicht so leicht einzubrechen wie in die Reihen der politisch kurzsichtigen und engstirnigen Bürgerlichen. Zu diesen Kerntruppen stoßen die Seerhaufen aller derer, die noch immer vom Siegfrieden und von der alten Kaiserherrlichkeit träumen — verwirrte Intellektuelle und vergrämte Klein= rentner — oder die sich irgendwann über einen Juden geärgert Weiter gesellen sich zu ihnen so manche bisherige Anhänger der bürgerlichen Parteien, die entsetzt über deren völlige Verkalkung und Charafterlosigkeit und die der Mißwirtschaft unserer Regierenden überdruffig find. Und schließlich strömen zu den Predigern eines kompromißlosen Nationalismus und den Kündern eines verschwommenen Führerideals in hellen Scharen die Jugendlichen, radital, wie Zwanzigjährige immer sind; sie sind vielleicht das schmerzlichste Opfer nationalsozialistischer Berführungskünste. Diese complexio oppositorum, die Hohenzollern-Prinzen und Erwerk3kofc, Fabrikanten und Cinzelhändler, Vergreiste und Allzu-Junge umfaßt, wird zusammengehalten durch den Haßgegen den heutigen Staat und die angeblich im Judentum verkörperte kapitalistische Wirtschaftsordnung. Sie wird immer fester zusammengeschmiedet durch eine Organisation, von der die schlasmüßigen bürgerlichen Parteien manches Wie greift da ein Rad ins andere! Jede lernen könnten. propagandistische Möglichkeit wird geradezu mit americani= schen Methoden bis zum letten ausgeschöpft. Tausende von Versammlungen werden landauf landab allmonatlich abgehalten. Dabei ift die Parteikaffe dant guter Finanzierungsmethoden durchaus in Ordnung! Und schließlich ift ein großer Apparat von Zeitungen und Zeitschriften aufgezogen, über deren innerer Wert nicht zu diskutieren ift, die aber urteilslose Leserschichten durch Verdrehungen und unbegrenzte Versprechungen geschickt einzufangen wiffen.

Ein Beispiel für viele:

Die Juden merken, daß es ernst wird und zerbrechen sich den Ropf darüber, wie man wohl den verhaßten Nationalsozialismus überwinden könnte (8 Uhr=Abend= blatt vom 26. 6. 1930)

## Melde Dich soforf als Wahlhelfer der KPD Lisfe 4 Organ der Settion der Romm. Internationale, Bez. Beffen Frankfurt, mit Beilage Roter Stern

Mr. 198

7. Aahrgang

Dienstag, den 26, Muguft 1930

Ginzelpreis: 10 Pfennig

## Programmerflärung

### zur nationalen und fozialen Befreiung des deutschen Bolfes

Das Jenicallamlies der Sommunifischer Hater Truischlands befeine aus Kortschap ber Genatim Ernd Thil.
mann die nichtende geltellamien gur nordensten und harden bei bei gelent web weigen, die fin an alle übstenden in von Angeleichen dereit, die fin mit über der Abharte der Zogespielle humangeleiche, nangen matische Werten und gestellt der Bedeuten der Zogespielle finnengeleich, nangen, die hie eine auf gestellt der Bedeuten der Zogespielle finnengeleich, zu gegenn matische Werten gestellt der Ge

Wir rufen in den jesigen Bapien alle Werktätigen in Stadt und Lund auf, fich für Sowiet-beu: bland zu entigelben, indem fie für Lifte 4, für die Lifte der Kommanifischen Partei filmmen.

### Proflamation des 3K. der KPD.

Die denichen Falchiften (Rotinnaliezielüften)
amermann gegennteitig die schaften Teripäe gegen die deutscheiffelle. In dies Falchiften Teripäe gegen die deutscheiffelle. In dies Falchiften Teripäe gegen die deutscheiffelle im Beiten bei deutscheiffelle im Beiten der deutscheiffelle im Beiten der deutscheiffelle im Beiten deutscheiffelle im Beiten der Geschlieben der des Geschlieben der Geschlieben der des Geschlieben des des Geschlieben des Geschlieben des Geschlieben des Geschlieben der des Geschlieben des Gesch

Diefer nationaljozialifiliden Demagogie fiedt die Kommunifilde Partel Deutlofands ihr Pro-grammen des Kampfes gegen den Foldistmus, ber Politik der mitklichen Verirctiung der Intersfen Der werktätigen Massen Deutschlands entgegen.

#### Die Jafchiften helfen praktifc an ber Durch führung des Young Planes mit,

bodyn. Die Stejerunstporteien und die Sogioibemetisite Safen bot Son und Sol, föder und Soffine bei metfoligen berdiese Son und Sol, föder und Soffine berdiese berdiese berdiese berdiese bei der Solden bei der Son und Solden So

Allie Ganhinness har nerratoriften berrinter

eine ur ongen aus ihrmationelen Bertidge, Erreichorungen und Alone (Woccann - Berting, Dames all Jan, Beung-ginn, Dmitheholmische Mbommen ufm.), bie aus bem Erfreider frie-bensterten geherungeben. Mir kommunigen find gegn eine Leitung von Reparationaga fürngen, gegen jede Be-sabima interdiminneler Schulben.

Bir erklären feierlich por allen Bolkern ber Erbe, por allen Regierungen und Kapitaliften bes Mussonden, daß wir im Jalle unserer Machtergeftung alle sich aus dem Berjailler Freden ergebenden Berpfilchtungen für null und nichtig erklären werden, daß wir keinen Pfennig Jinzaghlungen für die imperialissischen Anleihen, Kredite und Rapitalanlagen in Deutschland leiften werben

#### ichmugigen Beheimvertrag mit ber italiemichen Faichiftenregierung abgefchloffen,

nal Grund biene je ie bendjen diele Gübiriel beihapungste ben aufämbigen Verberern aus i i est en aufämbigen die ben aufämbigen Verberern aus i i est en aufämbigen. Dahen Gulter wer der in er in al in ale in alle in der Grund die der der Grund die der der Grund de

Bir Kommunisten find gegen die auf Grund des

Leufalkäller (Indien, China, Judochina), verlanger in Toutifolod Bolon ien und beten zu nuren Kriegen, von alem und gelen gin nuren Kriegen, von alem und gelen die Som jet unt on, das einzige den, bellen Kriegen Erfeitelloffe fich opgen alle Laders eine Stellender bereichtet gegen des Laders der Stellender bereichtet gest aber der Stellender bereichtet, weiter der der Stellender bestehten der Stellender Stelle

Wir Kommunisten find die einzige Partei, die sich den Sturz des Imperialismus und die Befreiung der Bölker von der Macht des Jinanzkapital mim Biele fent

Rur wir Kommunisten sind gegen jede Jusammen-arbeit mit der Bourgeofile, für der vollschondren Sturz der gegenwärtigen innte schen Gesell-schaftendung, für die Au veden aller Rechte und Bortebe der herrich im wieden, für die Abschaften jede von der Aufgen

This property is the second of the second of

Taktische Rursschwenkung der RVD .:

Ungesichts des nationalsozialistischen Vormarsches gibt die "haßerfüllt antinationale" RBD., um die Maffen zu täuschen, plötlich ein "nationales und soziales" Brogramm heraus (26. 8. 1930)



#av bie Unieebufictien /

Ericheint jeben Donnerstag und Sonntag

Gegen bie Ausbeufer

Anmmer 75 Streemen 2000-1000, Vermigent 200 bermannte, Die German. Donnerslag, den 18. September 1930 ber med belle den Beite beiter 1930 bei med beiter 1930 beiter 1930 bei med beiter 1930 beit

### Großberlin 395000 nationalfozialistische Wähler!

Rummer 58 Seremen Auf "Per Catterffort. 20 Verrodenfe 16 Tenter

### An die Gewehre!

Sozialismus

Anmmer 28 Sonnlag, den 28. September 1930 4. Jahranng

### Die Justiz schont organisierte K.P.D.-Mörder Der "Angriff" wird Tageszeitung

Nummer 20 Sommlag, den 9. Mary 1930 Ver aus Weifen 201 Le treet an iche 2021 & Johrgang

Groener im Schlapphat

Aummer 1 Donnerstag, den 2. Januar 1930

Morbilheridite als Jolge von fiehreden — Die Coffinielt des Staatsmoolls — Neve Berbolspidne gegen die N.S.D.N.P.

Etigeint jeden bonnerstag und sonning / Gegen die mendenere

Aummer 67 Donnerslag, den 21. Auguil 1930 Was an Bertell and Berte

Rampfum, Wahlparolen"

Syftemafifche Berbinderung jeder nationalfozialiftifchen Mahipropaganda — Die Mahien werden angefachten !

Aummer 52 Bonnerstag, ben 14. November 1929 3. 3. Jahrgang

ozialismus and Eigenlum (53 40 cla Sezium vaellie man

Jublitte auf Die fetten Buuche! - Antionelfoglaliften ins Role Sous!

Schlagzeilen des "Angriff" aus dem Jahre 1930







Gegnerische Wahlplakate zur Reichstagswahl (1932)





Reichstagswahl September 1930



Reichspräsidentenwahl 1932



Reichstagswahl Juli 1932

Nationalsozialistische Wahlplakate auß der Rampfzeit



Rommunistischer Aufruf zur "Antisaschistischen Aktion"



Sozialdemokratisches Plakat gegen Aldolf Hitler



"Antifaschistische Aktion" gegen ein nationalsozialistisches Plakat

## Höllenmaschine gefunden 17 Verhaftungen in Berlin und Holstein.

## 21 Bomben-Uttentäter verhaftet!

Teilgeständnis eines Haupttäters:

Die Untersuchung gegen die Bombenleger

## Die Vernehmungen der 33 Verhafteten

Die Zusammenhänge werden immer flarer

Auch ein Schüler in Altona als "Bomben-Attentäter" verhaftet.

Die Organisation der Bombenleger aufgedeckt Leute der Organis Cont.

Sechzehn Verhaftungen 8 Personen in Holstein 8 Berdächtige in Berlin festaenommen

Ein neues Alfenfaf war vorbereitet

Die fertige Bombe in Händen der Polizei

## Die Verschwörung aufgedeckt!

Die Polizei auf der richtigen Spur!

Drei "Bomben-Altentäter" freigelassen.

In Norddeutschland gehen die Verhaftungen weiter.

Die Bombenattentate in Schleswig-Holstein in den Schlagzeilen der Tagespresse (1929)

## 8Uhr=2(ber 26/24

Gingelnummer 20 Pfennig

85. Jahrg. Berlin, Dienstag, 19. Januar 1932



Halt! den Fliehenden! Vorwärts gegan die Louen!"

### Vorwärts gegen die Lauen..!

Von FRITZ VON UNRUH.

Diese aufrütteleden Worte eprach der Dichter gestern abend vor naham 20 000 Männern und Frauen in der ersten Aufmarsch-Versenmilung der Republikanischen Aktion im Sportpalast:

Kameraden! Endlich aufanmengeströmt — mm helst das in dieser Sunde aus einem Sportpalast werde: Der Krapalast! Die Kammer des olgstang geschändeten Gest

H.

Aber ehe er uns hier aufruft zu ja, ja! Nein, in be vereine sich von uns Taufenden der Atem – gem lebende gem Soud – neb dann blofe er unseren jedowren Leib in die Lunge – die vie ihn volcerfinden: Den verlorengegangenen großen Gottesfontatt. "Authot. Sobjut einer! Und woch hat eure Nüchtenheit erreicht! Do mir bier nicht Bilangen sesen, so wollen wir reden in heiliger

Freilidi nicht zu jenen, die geistig auf den hund geraten sind – und fich in ohnmächtigem Wer-zweiseln nach rechts oder fints in die Busche der auch nicht zu end, aus deren Gedern und die Fraulnis der Stephis anstintt – Jonie frache werden nur holten mit jenen, die ent-lehalbeit in den Annuner des Geistes zu erbeien über die fredze Stirn des Ungeistes — erreichen wollen wir alle, die noch Selpijucht fühlen nach dem

Roch ienem Teftament beutscher Gefinnung, bas wir hireintrugen aus ben Argonnen und von Berdun ... und dessen Testamentsvollstreder immer noch nicht Sieg-lbewahrer sind und hater im

"Das eben ift eure Tragit" bentt einer, "ihr fonnt nicht begreifen, bas auch ein Meltfrieg ichon Bergangenheit ift - 3ht aus ben borberften Graben! Wenn ein Pharifder 14 Jahre nach Bethiemane einem Christen gesagt hötte: Das ist deine Tragis, dog du nicht begreifen kannst. "das Gosgatha schon der Bergangenheit angehört" - mas mare feine Antwort gewefen?

VI

lind wir aus den Schabelstätten? Mit dem unbefannten Soldaten als Zeichen? Wir mit dieser einzigen Religion in der brödelnden Welt wir Jiescher sir bes Krieges: "Wau". — Was ift unfere Antwort? — "Der Geist ber Gesaltenen" liopft an die Erde — und will, daß wir ber-handeln! "Mis nick zu spolt? Zu spot! — Geut ist der erste Tog!

Wir Botichafter nauer Gebensmorte aus bem brennenden Donnbulg ber Front. Mr. Saldaten bes Friedens. – Jür uns ift bie deutlich Republi-teine politische Phrase – sondern fittliche Poote-rung! Kein Geschwäh in Pienarsaten, sondern ein Beldbniel Rein "Du follf" bon einen Aller-höchten Ariegsheren – fondern ein "Ich foll" vom höchten Friedensherren, dem wir gehorchen —: Bon unferem Gewiffen!

VIII

Da grinfen bie vielen, hinter benen bie Bahl fteht und ruden gegen und an! "Bereit fein ift alles!" - Sind mir bereit? Ober fchotert einer unter euch bor bem brobenben Stiefel bes unter ung obe om oblightene Infect des Lines lates? Findet ihr es doch immerhin "fdethoft und bewundernemert, voo einer nur wieder all; deichen ficht? It feles Heure voor die in euch? Aus Seinen fannte mon Junken ihren der de Ber aus unterer Bruft töme nur Staab — Plunder und Keigheit?

IX.

Rein! Aus eurem Auge fieht mich ber Wille an jum halt in ber Fluchtl Jum Sammeln und Formeren. 3a! Roch geinant es in euch! Nogt Horanteen. 30! Roch gitundt es in eucht Woch ift es entfacten — Gie, ums die Jisssessie über-fäll. Du in der 7. Reihe, mit dem blasserten Läckeln — Rich mahr, du deutst. Modin schrift unfer Rühen — Ich nicht alles unssons — Van Europa nicht boch untergeben? — Daß ich is eutopa nigl bog untergehen? — Daß ich is bermöckte, die Seulger der Zeit zu sammeln und um zugleigen in eine Rraft! In eine Mrtfgleichil In eine Der Gegen die Louent Und Opportuniften! Dor gegen die Belterschapen in den Rinisterien und Schulent Dor — gegen die Welterschapen in den Rinisterien und Schulent Dor — gegen die Welterschapen in den Rinisterien und Bergeliung! Vor — Bor — Gegen den Tod! —

Bebe ber Ganb, Die berjucht, bas Rab ber Beichicite rudwarte gu breben! Webe! Allen weig-haarigen Rabetten und Pringen, Die wieber von Gemehrfener traumen - Bun Gurra und Pour le

XI

Ihr Junglinge und Dabden! Die ihr in Binbeln lagt, ale wir mit ber Standarte ber Buboiver Saper - Mit ber wilben, bermegenen Jago über Mofel ritten und Rhen, vor an die Marne - Wir tennen diefe milde, verwegene Jago! - Une blies

niemand ein Salafi! Dir fchloffen bie Ohren, nemach ein dialel! Auf ichlossen die Shren, wenn die Geschip der Seierbeiten aufglich tings in den Weizenseldern. — Wir hecken von Gesecht zu Gesecht – die ze uns einholte unter dem blutigen Riond – und der in wendige Mensch zu uns sprach: "Nas versolosse du mich?"

XII.

Denn in unferen Abern ift nichts von jener lacher-lichen Baffenangft, die wie Arebs hinter ben Rippen ingen magenangt, die vor treb ginter den Pilypen ber andern rimmott — In une ift die Stimme bes Schidfals! Der Rufgur Bernungtt Reine gelentrengel feine Giernen Kreuge — "fondern eifern des Kreug und die Parole "Empor gum Bolle mit dem hochten Serie

XIII.

"Ad wos", bentt einer "icht bin sogar einverftanben mit hiller — wenn er uns bas Glud bringt." — Welches Glud bu Bürger? Die Berträge, vom Borfein? — Dor 60 Solgen ertämptlen unser State bie Einheit! Wir Sohne wollen heut

folange ber Geift nicht baut Die Republit?

Sie allein wird beenden über bem Rhein bie uralte Febbe. — Nur jie wird ber magilche Schlaffel fein, ber bas Chaos wieder im Abgrund verriegelt

fein, der bas oppos bierer im abgrund vertiger für weitere taufend Jahr. — Im Anichluft daton fproch Krift von Untuch ver neuen Beroegung seinen gindenben Arolog; Wir wollen nicht seinen großen Erwachen!"

Ausführlicher Bericht über die Riesenkund-gebung im Innern des Blattes.

Die "Republikanische Aktion"! (1932) Ein letter Versuch des Weimarer Spstems, den Sieg des Nationalsozialismus zu berhindern

Zweite Verordnung des Reichspräsidenten

zur Sicherung der Staatsautorität.
Vom 3. Mar. 1931

Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsverfassung wird folgendes verordnet ;

2

- (1) Politisone Verbände, die militärähnlich organisiert sind oder sich so betätigen, und ihre Unterverbinde sind verpflichtet, dem Reichsminister des Innern auf Verlangen ihre Satzungen zur Prüfung vorzulegen. Sie haben ferner dem Reichsminister des Innern jede bedusichtigte Satzungs-änderung, soweit sie ihre Organisation oder ihre Tättigkeit betrifft, unverzüglich anzuzeigen.
- unvergugiich jede Satzungsbestimmung zu ündern oder zu streichen und jede Bestimmung in die Satzung neu aufzunehmen, soweit dies der Reicheminister des Innern zur Sicherung der Staatsautorität für erforderlich hält; dies gilt insbesondere für Bestimmungen über die Organisation und Tätigkeit der Verbände.

y c (1) Verbande, die einer Verpflichtung aus § 1 nicht nachkommen, oder einer auf Verlangen des Reichsministers

6

dieser Verordnung anzusehen sind.

-3-

Berlin, den 3.. Mai 1932.

Der Reichspräsident

M. Muuin

Der Reichsminister des Innorn flasstatt wahrnehmuscher Jeschäfte begalftragt folg in the state of the state o

tchswehrminister

Der Reichsminister der Justiz.

In Reicha-Gesotzbiller. 26 20 4: 15.32 veröffentlicht. Rodaktion

Reichskontrolle der Wehrverbande (3.5.1932)

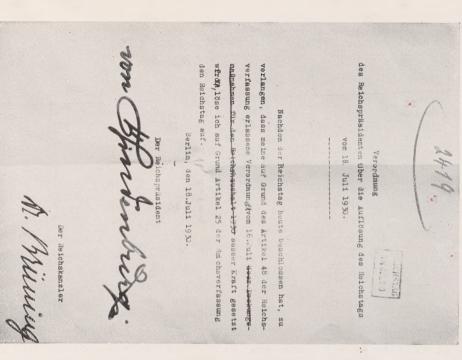

spricht. politischen Willen des deutschen Volkes nicht mehr enthabten Wahlen zu den Landtugen der deutschen Länder dem er nach dem Ergebnis der in den letzten Monaten stattgelöse ich mit sofortiger Wirkung den Reichstag auf, da Auf Grund des Artikel 25 der Reichsverfassung Verordnung des Reichspräsidenten die Auflösung des Reichstags. Berlin, den 4. Juni 1932. Vom 4. Juni 1932. Der Reichspräsident. Der Reichsminister des Jnnern. Der Reichskanzler.

Reichstagsauflösungsurkunden (vom 18. 7. 1930 und vom 4. 6. 1932)

## des inneren Friedens. Vom 2 . November 1932. Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung

folgendes verordnet : Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsverfassung wird

ber 1932 sind alle öffentlichen politischen Versammlungen verboeinigungen veranstaltet werden. ten. Als politisch im Sinne dieser Vorschrift gelten alle Versammlungen, die zu politischen Zwecken oder von politischen Ver-Für die Zeit vom 6. November 1932 bis zum Ablauf des 19. Novem-

teten Anlagen stattfinden sollen, verboten sind. mel, die in festumfriedeten, dauernd für Massenbesuch eingerichvember 1932 auch alle politischen Versammlungen unter freiem Himdass für die Zeit vom 6. November 1932 bis zum Ablauf des 19. No-1932 (Reichsgesetzbl. I 8.385) bleiben mit der Mussgate unberührt gesetzbl. I 8.355) in der Fassung der Dritten Verordnung des Heichs des Innern über Versammlungen und Aufzüge vom 10. Juli 1932 (Reichsministers des Innern über Versammlungen und Aufzüge vom 22. Juli Die Bestimmungen der Zweiten Verordnung des Reichsministers

ordnung verboten ist, veranstaltet, leitet, in ihr als Redner sur-Wer eine Versammlung, die nach den Bestimmungen dieser Ver-

> Geldstrafe bis zu einhundertrünfzig Reichsmark bestraft. kann. Wer an einer solchen Versammlung teilnimmt, wird mit Gefängnis bestraft, neben dem auf Geldstrafe erkannt werden tritt oder den Haum für sie zur Verfügung stellt, wird mit

Berlin, den 2 . November 1932.

Der Reichspräsident

Der Reichskanzler

Der Reichsminister des Innern



Erstes Kabinett Brüning (30. 3. 1930)
(sisend von links: Wirth, Dietrich, Brüning, Curtius, Schäft; siehend von links: Areviranus, Schiele, Bredt, Stegerwald, Moldenhauer, von Guérard)



Das Rabinett von Papen (1932) (sigend von links: von Braun, von Gayl, von Papen, von Neurath; jiehend von links: Dr. Gürtner, Warmbold, von Schleicher)



Dietrich Eckardt † Dichter und Hauptschriftleiter des "Völkischen Beobachter", gestorben an den Folgen seiner Berhaftung beim Hitlerputsch (1923)



Aufn. a. d. Kampfzeit Dr. Frick Mitangeklagter im "Hitlerprozeß" (1924), später nationalsozialistischer Fraktionsführer im Reichstag u. thüringischer Innenminister



Albert Leo Schlageter † im Ruhrkampf (1923) von den Franzosen standrechtlich erschoffen



Aufn. a. d. Rampfzeit Hermann Göring (Kommandeur der gesamten SU. bis 9. 11. 1923)



Dr. Robert Len Stabsleiter ber Politischen Organisation der NSDUP. (heute Reichsorganisationsleiter)

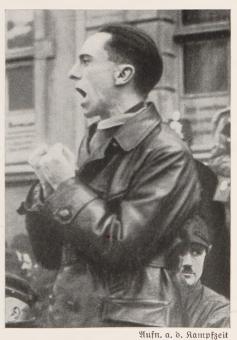

Dr. Joseph Goebbels Reichspropagandaleiter der NSDAP.



Aufn. a. d. Rampfzeit

Abrian von Renteln Reichsleiter des AS. Schülerbundes später Führer der AS. Hago



Sturmführer Horft Wessel † Dichter des Liedes der Bewegung, von Kommunisten ermordet



Scheidemann (im Fenster der Reichskanzlei stehend) ruft die Respublik auß (9.11, 1918)



Karl Liebknecht hetzt vor dem Reichstag zum spartakistischen Aufstand (Winter 1918/19) 370





Deutsche Abrüstung. Auf Grund des Versailler "Friedensvertrages" muß wertvolles deutsches Volksgut sinnlos vernichtet werden (1919)

1. Von der sozialdemokratischen Regierung zu Hisse gerufene Truppen besetzen das Kriegsministerium 2. Spartakistische Varrikaden im Zeitungsvierkel

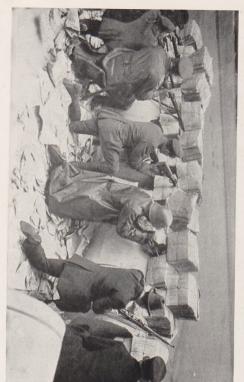







Aufstände ber Bolksmarinedibifion und ber Spartakiften in Berlin (Winter 1918/19) Die Volksmarinedivission Unter den Linden (ihr Führer, vorn links, verschmäht den "reaktionären Offiziersfähel" nicht) Ataschinengewehrgruppe der Ansständischen



Schloß und Polizeis präsidium in Berlin nach der Erstürmung durch Regierungstruppen (Dezember 1918)





Die Borgatie (Khrhardt in der Wishelmstrassje (Kapp-Autstich) 13. 3. 1920)



Sedjnissche Aduthilse gegen Generalstreik (Kapp-Putsch))



Das Gorab bon zyifchjer und kerm (bie am 24.6. 22 iRathenau erfchoffen) In Saatsof



Unfunft Verwundeter in Oppeln



Ein deutsches Freikorps im Rampf Erster polnischer Aufstand in Oberschlesien (August 1920)







1. Münchener SU. auf einem Propagandamarsch 2. Werbefahrt der Münchener SU. (zweiter von links Adolf Hitler) 3. Stoßtrupp Hitler SU. in der

Su. in der Unfangezeit





Bewaffnete SU. auf dem Oberwiesenfeld bei München am 1. Mai 1923



051.» 22tänner (ber ßtoeite bon linfg 33rü<fner) bet ber Tagung ber "slationa[|03ia[tfttfcf)en greü)eitgbetbegung" in Jöeimar (16./17. 8.1924)





beficptigt 0 21.=5ot'tnationen be§ BXui)rgebteteg (neben ibm ber jetjige 0tab3cbef £u^e). — \$unbgebung auf bem 2Ttarftpla^ (Smitte) 3 weiter 'Reidjgparteitag ber 210001 «p. (3./4. 7.1926 in Oöeimar)



In Hamburg (1926) "Reichsbannergeneral" Hörfing spricht



In Berlin (1927) Aufmärsche des "Reichsbanners Schwarzs Rots Gold"



Adolf Hitler spricht zum erstenmal in Berlin (1.5. 1927 im Clou)



Nationalsozialistische Sportpalastkundgebung in Berlin (November 1928)



SA.=Aufmarsch im Luitpoldhain



Der Sturm 5/Berlin (a. d. Spite Horst Wessel) a. d. Bahnhofsplat kurz n. d. Eintreffen Vierter Reichsparteitag der NSDUP. in Nürnberg (1.—4.8.1929)







1. SA. marschiert am "ersten Märkertag" in den Berkiner Sportpakast (1929) 2. Nationalsozialistische Lastwagenpropaganda in Franksurt a. M. (zu den Reichstags= wahlen am 14. 9. 1930) 3. Dr. Goebbels spricht in Freienwalde (Oktober 1929)

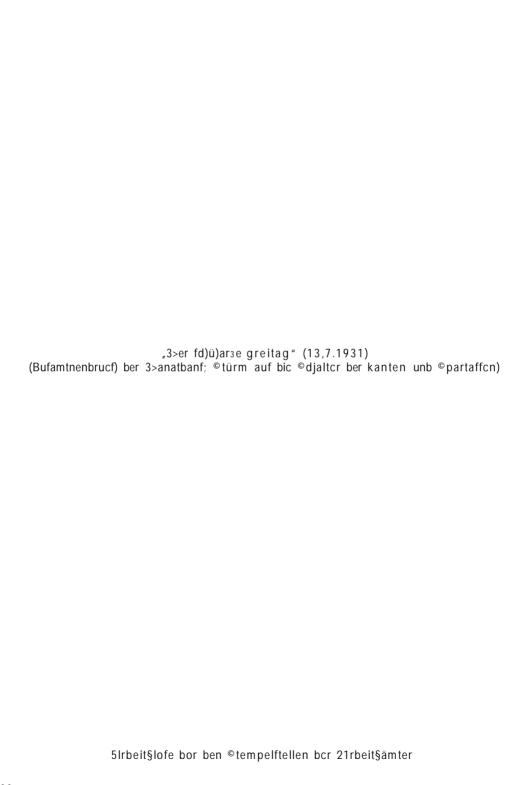



Ein alltägliches Bild aus der Rampfzeit: Berwundete Su.=Leute

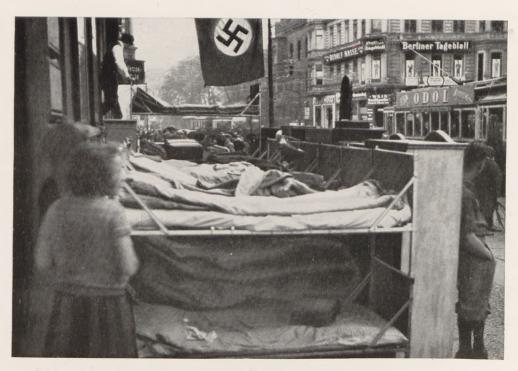

Schließung der SU.-Feime durch den Berliner Polizeipräsidenten (10. 10. 1931) Die Betten obdachloser SU.-Männer werden einsach auf die Straße gestellt



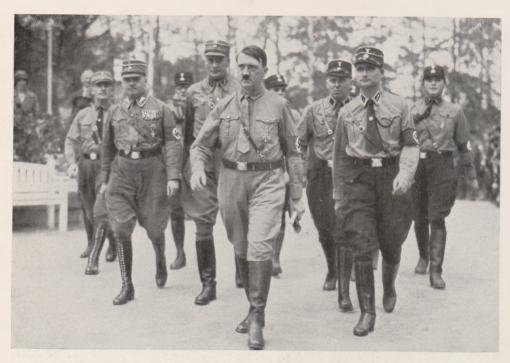

Tagung der "Nationalen Opposition" in Bad Harzburg (11. 10. 1931)

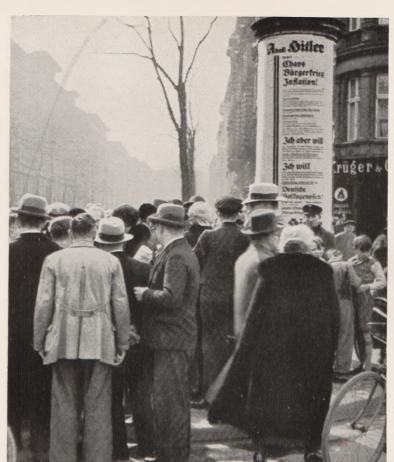

Politische Diskussiunsgruppe auf der Straße (1932)



Die Angriff-Filialen in Berlin find von Lesern umlagert

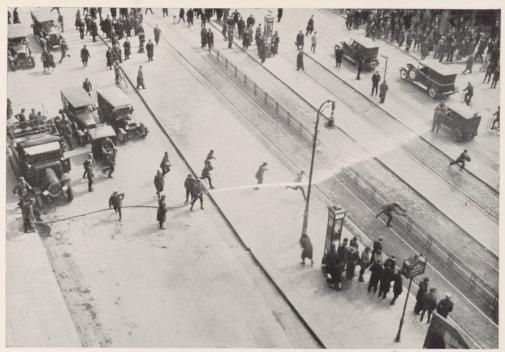



Berliner Polizei geht auf dem Alexanderplat mit Wassers
spritzen gegen kommunistische Demonstranten vor.

Die verheißungsvolle Flagge der Berliner Gaugeschäftst stelle (Sedemannstr. 10) zum Jahrekanfang 1932



Barrikaden bei kommunistischen Unruhen in Moabit (Juni 1932)



Berliner Verkehröftreik (3.—8, 11, 1932)



Eröffnungssitzung des Reichstages am 30. 8. 1932 (Die "Großmutter der kommunistischen Revolution", Klara Zetkin, als Alterspräsidentin!)



Adolf Hitler beim Reichspräsidenten Eine begeisterte Volksmenge begrüßt Hitler beim Verlassen des Reichspräsidentenpalais (13. 8. 1932)

© raf 105. ©ranjoto 221. ©röner 26, 36, 144, 164, 186, 197, 200, 206-207, 209-210. ©rofibeuffche Üolfggemeinfchaft 110. 111, 126, 132. ©ruber 130. ©runbfählicfje 'Richtlinien für bie

StcuauffteCiung ber 91© 3)21'fl 126, © rjefingfi 173, 176, 213, 218, 223.

©uirarb, bon 148.

©untrer 163.

© ürtner 213, 235.

fjaager © (^lu&fonferenj 157, 220. gaager © djiu&brotofoll 151, 156. qaale 112. gaafe 28. Hamburg 38, 77, 93, 96, 98, 112, 142, 143, 178-179, 194, 204-206, 208, 217. gamfeng 153. gammcrfiein, bon 30. ganfftaengl 106. Daniel, bon 35. garrer 44. §ar3burger Sagung 186—187, 194. gafelmatir 196. gauenftein 71. gecgenberger 105. Reiben 128. geimanngberg 213, 223. qeinj-Orbig 88-89. gelb 138, 204. gelfferief> 55, 93, 115. gellborf 199, 220. gelU>acf> 138. genning 109. ^ermeS 65, 85. Bertling 23. gerb6 192.

Reffen 112, 187, 193, 194—195, 217.

gilferbing 85, 93, 144, 157. gilfgfaffe ber 91 © SR1) 160. gim m ler 104, 128. ginbenburg, bon 25, 32, 34, 36, 120, 127, 139, 141—142, 158, 166, 171 bis 172, 177-178, 184, 186, 187, 194, 197—198, 199—200, 201, 202 big 203, 205, ?07, 211, 212, 213, 215. 217, 222, 228, 229 - 230,232, 234—235, 236, 238—239. girfcf) 56. Eitler 17, 19, 42—46, 49—50, 52—54,

55, 69, 73, 74-75, 76-78, 89, 95 big 96, 98—100, 102—106, 107, 108, 109 big 112, 121, 126—131, 135, 136 big 137, 139, 143—144, 152, 153, 159—162, 164, 166, 167, 181, 186, 187, 188, 190, 191—194, .196—198, 199, 200—206, 208, 210, 212-213, 215-218, 221, 225-228, 229, 231, 232-233. 234-235. 236-239. gitlerjugenb 76, 130—131, 161, 190, 193, 196, 218, 232. gitlerprojefj 102, 107—109. goefer 59. goefle 120. qoffntann 33, 102. gollanb 26, 55, 116. göl<sup>Stufftanb</sup> 56-57, 72. goober-^lan 179—181, 183.

Slluftrierter '¡Beobachter 131. 3m 9Deften nidjtg 9leue8 174. Snflation 85, 90—94, 95—96, 100. 3nfurgenten, '¡B^intfcge 59. Snteralliierte gehe Äontmiffion bie 'Kheinlanbe 55, 84, 87-88. 3nteralliierte '¡G tilitärlom m iffion 41, 125.

gugenberg 148, 149, 155, 202, 205,

gütinlein 104, 106, 164, 193.

gultjeginer Bänbegen 36.

görfing 175.

gierl 159.

gef} 75, 109, 238.

3talien 22, 116, 121—122, 146 bis 147, 192, 236.

Jādel 28.

Sanuarstreif 23.

Sapan 145—147.

Sarres 138.

Sudentum, 18—21, 22, 33, 42—43, 44, 48, 50, 68—69, 70, 90—91, 94, 96, 120, 133, 136, 154, 166, 169, 194, 198.

Sugendbund ber NSDAP 76.

Sugoslawien 22.

Jungbeutscher Orden 69, 71-72, 172.

Raas 173-175. Rahr, von 100-106, 107-108, 114. Rampfbund bes gewerblichen Mittelstandes 236. Rambfbund für beutsche Rultur 136. Rampfgemeinschaft revolutionarer Nationalsozialisten 165. Rampfverlag 129, 165. Rapp-Putsch 56. Rarl von Desterreich, Raiser 23. Roftl 149. Rautsty 28. Rellogg=Patt 145-146, 148. Rern 72. Rlagges 167, 194, 200. Rerri 210, 214, 222, 237. Rlot 210. Roburg, Stadtratswahl in 161. Roeth 28. Rolonien 21, 27, 35, 36, 50, 119, 179. Ronfereng in Laufanne 219-220. Ronfereng in Condon (1922) 81. Ronfereng in Paris (1921) 61. Ronfereng in Gan Remo 57. Ronfereng in Gpa 58. Ronfereng bon Cannes 64. Ronfereng von Locarno 120-121. Ronfordate 168-169. Ronservative Bolfspartei 169, 172. Rorner 105. RYD 68, 69, 70, 71, 96—98, 118, 122, 134, 138-139, 147-148, 152, 162, 164, 165, 166, 174, 177-179, 182, 184-185, 190, 196, 198, 199, 201, 205, 209-211, 215, 217, 219 bis 221, 224, 226, 233, 236. Rrause 28. Rrekschmann 132-133. Rreuger-Unleihe 156. Rreuzscharen 71. Rriebel 79, 107, 108. Rriegsbeschädigtenprozesse, Ginftellung ber 81. Rruger 193, 218. Rrupp 85. Rube 110, 131, 134, 135, 143, 205, 208, 210, 213. Ruhn 105. Ruhnt 32. Rurfürstendamm-Prozeß 194. Ruftriner Butich 101. Rutister 68, 119.

Aprfanty 59.

Laforce 105. ~ Lanbertonfereng in Stuttgart 224. Lanbesjäger 32, 71. Canbestonfereng ber Urbeiter-, Bauern- und Golbatenrate in Bahern 32. Landeberg 28, 31, 34. Landtageschlacht 211. Landvolkpartei 70, 177. Lanfing 24. Laufanner Abkommen 219-220. Leinert 34. Leipart 237. Lerchenfeld 76. Le Rond 59-60. Lettland 41. Lettow-Vorbed, von 38. Levien 33. Leviné 33. Len 236. Lichtschlag 33.

Liebfnecht 28, 29, 30. Liebl 162. Linau 193. Lipper Lanbtagemahlen 238. Litauen 83. Ligmann 210, 235. Locarno-Palt 120-121, 122, 140, 146. Loebe 183. Lonboner Ronfereng (1921) 62. Londoner Ronfereng (1924) 116. Londoner Schlufprotofoll 183, 220. Londoner Ultimatum 62-63, 64. Lossow, von 102-105, 107-108, 114. Loucheur 63. Löwenfeld 56. Lübed 109, 162, 234. Lubendorff 25, 26, 31-32, 99, 104 bis 105, 107, 108, 111, 113, 127, 138. Lubin 197. Lubwig III., Ronig 26. Luther 116, 120-121, 142. Lüttwig 32, 56.

Maerder 32. Magbeburger Prozeß 119. Mann, von 28. Marschler 191, 228. Marg 107, 114, 116, 119, 123, 125, 138, 139, 140. Marzaufftanb in Berlin 32. Matt 104. Matthes 87, 88. Max von Baben, Prinz 23, 24, 25, 26. Medlenburg 109, 127, 161, 201, 214, 221. Meigner 238. Melcher 223. Melchior 33, 149. Memelgebiet 36, 83. Mergenthaler 109. Metallarbeiterftreit in Berlin 173. Met, de 88. Michaelis 23. Moldenhauer 157. Muchow 189.

Luzemburg, Roja 24, 29, 30.

Müller, Dr. 28, 87.
Müller, Hermann 36, 56, 57, 144, 153, 157, 158, 163, 169.
Münchener Beobachter 49, 54.
Munitionsarbeiterstreif 23, 119.
Mussolini 192.

Nabolny 197. Nationale Einheitsfront 78. Nationalsozialistische Freibeltsbewegung 109, 111-113, 117, 119, 126, 132, 135, Nationalsozialistischer Deutscher Urbeiterverein 130. Nationalbersammlung 26, 30-31, 34, Neubauer 105. Neurath, von 213, 231, 235. Mollet 41. Norfus 196. Noste 26, 28, 31, 32, 36, 56. Notverordnungen (Bruning) 171 bis 172, 174, 177, 183, 184, 187, 188, 191, 192, 194, 206, 209-210. Motverordnungen (bon Baben) 215 big 216, 218, 219, 227, 230. Notberorbnung gegen bie Debifenfpefulation 91, 92. Notverordnung gegen staatsfeinbliche Propaganda in ber Presse 97. Notverordnung gur Erhaltung bes inneren Friebens 237. Notwert ber beutschen Jugend 237. NG-Merztebund 162. NGBO 189, 233. NGDUP 46, 47, 54, 68—69, 73, 74 bis 79, 95-96, 99-100, 102-106, 107-113, 126-137, 138, 139, 141, 142-143, 150, 154, 157, 159-167, 170-179, 182, 184, 186-187, 188, 189-195, 198-206, 208-211, 213 bis 214, 216-217, 220-221, 225 bis 226, 227-229, 232-239. M@DIN. Desterreichs (Hitlerbewegung) 131. MGDG18 129, 137, 142, 193, 218.

MS-Frauenschaft 193. NSRA 164, 193, 206. NS-Cehrerbund 162. NS-Schülerbund 162, 193, 218.

Dberland 59, 78, 99, 103, 106, 107. Oberschlesischer Selbstschut 59.

D. E. 71, 72.

Desterreich 22, 23, 40, 53—54, 106, 130, 131, 159, 178, 185, 221.

Oldenburg 32, 143, 178, 192—193, 210, 211.

Olhmpia 131.

Osterruhe 203.

Ostbilse 169, 172.

Pacelli 168. Bangerfreugerbau 147-148, 153. Babe, bon 105. Papen, bon 212-216, 220, 222, 224, 228-230, 232, 234, 237, 238. Parteiprogramm 50-52, 130, 136. Parteitag ber Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung in Weimar 111. Passiver Wiberstand 83-86, 92, 95, 102. Pernet 107. Pfälzische Republik 88-89. Pfeffer, bon 164. Pforbten, bon ber 105. Pharus-Schlacht 133—134. Died 184. Pohner 104, 107, 108. Voincaré 64, 81, 85, 88-89, 124, 147. Polen 22, 29, 30, 41, 58, 59-60, 121, 146 Politische Bentralkommission ber NSDUV 236. Polnische Aufstande 29, 30, 41, 59 bis 60. Popia 235. Botempa-Brozeß 227.

Preußen 26, 56, 67, 70, 77, 96, 110, 112, 137, 143—144, 155, 165, 168,

Preuß 28, 31, 39, 66.

Rabet 30. Rapallo-Vertrag 65. Rat ber Bolfsbeauftragten 28, 31. Raterepublifen 32-33, 68. Rathenau 18, 19, 63, 64, 65, 70, 72—73. Rebeverbote gegen Hitler 126-127, 135, 137, 144. Reichsausschuß für bas beutsche Dolfsbegehren 154, 162. Reichsbank 82, 92, 94, 114, 116, 157, 180, 182. Reichsbanner 71, 114, 154, 175, 188, 196, 207, 220, 223. Reichserwerbslosentag 182. Reichsflagge 78, 99. Reichsführerschule ber GU 193, 206. Reichsjugenbtag ber NGDUB in Potedam 232. Reichstommiffar für Breuken 215. 222, 224, 229, 232, 237. Reichsfriegsflagge 99, 103-106, 107. Reichsparteitag, Erfter 78. Reichsparteitag, Zweiter 130-131. Reichsparteitag, Dritter 136. Reichsparteitag, Vierter 161. Reichspräsidenten-Stellvertretungsgefet 236. Reichspräsibentenwahlen 138—139, 197 - 205.Reichspressestelle ber NSDUP 193, 234. Reicherat 39-40, 153, 170, 174, 215, 232. Reichstag 20, 23-24, 25, 39, 56, 63, 66-67, 80, 92-93, 101, 109, 112, 114, 116-119, 121, 122, 126, 135,

170, 173, 179, 184, 185, 187, 198,

202-203, 205-206, 208, 210-211,

213, 214-215, 222-224, 228, 229,

Programm bon Munster 228-229,

Proletarische Sunbertschaften 97.

232-233, 234, 237.

139, 143-144, 148, 153, 155, 157 big 158, 159, 166-167, 169-178, 182 bis 183, 187, 190, 197, 199, 208 bis 210, 212-214, 224-226, 229 bis 230, 232-233, 235-236, 238-239. Reichstagswahlen (Mai 1924) 109. 116. Reichstagswahlen (Dezember 1924) 112, 119. Reichstagswahlen (1928) 143-144. Reichstagswahlen (1930) 166-167. Reichstagswahlen (Juli 1932) 224 bis 226. Reichstagswahlen (November 1932) 233-234. Reichswehr 33, 35, 37, 51, 57, 58, 61, 97-98, 101, 106, 125, 140-141, 144, 164, 186, 209, 210, 220, 223. Reichswehrgeset 61. Reichswehrprozeß in Leipzig 167. Reinhardt 209. Religion 48, 51, 69, 70, 168-169. Remarque 174. Renteln, von 162, 193, 236. Rentenmarf 93-94, 115. Reparationen 37-38, 58, 61-65, 73, 77, 80-82, 85, 91-92, 115, 117, 145, 147, 148-149, 179-180, 196, 220. Reparations fommission 62-65, 80 bis 82, 91-92, 115. Reppic 233. Republikanische Solbatenwehr 32-33. Republifichungeset 73, 74, 76, 101, 135, 141, 148, 153. Republifichutgefet, Neues 156, 164. Reventlow 110, 135. RGO 174. Rheinische Republik 88-89. Rheinlandbefegung 37, 55, 62, 83, 84, 86-88, 120, 154. Rheinlandraumung 120, 122, 124,

147, 151, 154, 155-156, 170.

Rosenberg 48, 79, 106, 136, 192. Rokbach 71. 104. Rote Fahne 32. Roter Frontfampferbund 71, 152. Rothardt 119. Rouzier 124. Rober 211. Rüblin 28. Rühle 142, 218. Ruhrgebietbesetzung 58, 62, 65, 78, 80-86, 92, 95, 100, 102, 116, 120. Rumanien 22, 27. Runbftedt, bon 223. Ruthmann 133. **EU 74-79**, 99, 103-106, 107, 111, 128, 130, 134, 136, 160, 161, 164 618 165, 176, 186, 187, 190, 191, 194, 202-204, 206-207, 209, 211, 215 bis 216, 217, 220, 238-239. Saargebiet 35, 37, 234. Su-Aufmarich in Braunichweig 187, Sachsen 56, 77, 96, 97-98, 100, 131, 135, 139, 161, 165, 234. Sachverständigenkonfereng in Paris 147, 149--150. GU-Dienstvorschrift 193. SU-Motortrupps 164, 206. SU-Referbe 160, 206. Saudel 228. GU-Berbot 206-207, 209, 211, 215-216, 217. GU-Berficherung 160. Scapa Flow 36. Schacht 114, 149, 156—158, 178. Schaffeld 227. Schätzel 141. Schaub 109. Schaumburg-Lippe 192. Scheibemann 26, 28, 31, 34-35, 40, 72, 168. Schemm 162.

Scheubner-Richter, bon 105.

Scheuch 28.

Ridmers 105

Röhm 104, 128, 164.

Schiffer 28, 31. Schirach, von 137, 193, 218, 232. Schlageter 84, 85. Schlange 132. Schleicher, bon 213, 234, 235, 237 bis 239. Schmidt 28, 31. Schred 128. Schuding 34. Schuhmann (ASBO) 189. Schuhmann (SPD) 28. Schulgebete, Thuringifche 163. Schulte-Naumburg 163. Schulz 72. Schwarz 110, 126. Schwarze Front 165. Schwarze Reichswehr 97, 101, 135. Schwarzweißroter Rampfblod 199, 202. Schwebe 161. Schweben 156. Schweiz 116. Schwerin bon Rrofigt 213, 235. Geedt, von 36, 106. Seisser, von 103-105, 107-108. Seldte 72, 238. Separatistenaufstände 86-89, 95, 102, 114. Gebering 33, 56, 97, 144, 155, 156, 162-163, 173, 177, 187, 201, 206, 211, 222, 223. Simons 62. Sflaret 68, 119, 154, 176, 237. Sflarz 68. Smeets 87. Golf 28. Combart 43. Sowjetunion 20, 21, 27, 43, 64-65, 96, 122—123, 133, 171, 184. Sozialifierungsgefet 40.

Spartafus 29, 30-31, 32-33, 68,

©ND 20, 23, 24, 28, 30, 31, 35, 56, 57, 63, 66, 68—69, 70, 71, 80, 85 bis

86, 93, 97-98, 101, 107, 115, 122,

132.

Schidebang 43.

125, 132, 138—139, 144, 148, 153, 158, 162, 165, 166, 170, 188, 190, 191, 200-201, 202, 209, 215, 219, 223-224, 226, 237. 44 104, 128, 130, 161, 164, 190, 191, 204, 206—207, 238—239. Staatspartei 69, 72, 172, 224, 226. Stahlhelm 72, 148, 154, 179, 184, 186, 199, 202, 204, 230. Stahlhelmaufmarsch (1932) 230. Stahlhelm-Volksbegehren 148, 179, 184. Stennegrevolte 191, 192. Stimming 133. Stinnes 96. Stöhr 110, 135, 176. Stogtrupp Bitler 104, 109, 128. Strangth, von 105. Straffer, Gregor 111, 113, 159, 165, **235**. Straffer, Otto 165, 191. Streicher 53, 77, 106, 109, 110, 132. Strefemann 85-86, 93, 95-96, 101, 107, 116, 118, 120, 121, 123 bis 125, 141, 144, 146, 147, 149, 154. Stude 134. Shrup 221, 235.

Sannenbergbenkmal (Einweihung) 141-142. Tardieu 170. Tempel 129. Thalmann 138, 139, 198, 201, 205. Thoirn, Gefprach von 124. Thuringen 77, 78, 96, 97-98, 100, 109, 127, 141, 158, 162-164, 167, 171, 191, 226, 228. Thuffen 82-83. Tillessen 72. Tittmann 74, 109. Toller 33. Transfermoratorium 150. Tschechostowafei 121, 146. Turfei 22.

Ungarn 22.

Uniformverbote 165, 188, 191, 216 bis 217, 218.

Uschla 136.

**USPO** 20, 28, 30, 32, 34, 35, 56, 63, **69**, 132—133.

Bahlen 109.

Berbot ber NSDUP (1922) 77, 96, 110.

Berbot ber ASDUP (1923) 106, 107, 110.

Verbot ber NSDUP (1927) 134 bis 135.

Vercinigte Staaten von Amerika 21, 24—25, 116, 145—146, 147, 149, 150, 179, 192.

Verfassung 39-40, 66, 114, 118, 139, 169, 171, 227-228, 232-233.

Verordnung zum Schutze ber Republik (1922) 73.

Bersailles 33—38, 40, 50, 55, 56, 81, 83, 115, 118, 121, 142, 146, 147, 154, 173, 179, 181, 218. 231. Bögler 149.

Bogtherr 28.

Bölferbund 22, 24, 62, 118—119, 122, 123—124, 141—142, 146, 173, 181, 221.

Bölkische Arbeitsgemeinschaft 135. Bölkischer Beobachter 54, 74, 79, 101, 106, 110, 126, 129, 166, 186, 192, 231.

Bolfischer Blod in Babern 110, 126. Bolfischer Frauenorben 136.

Bölfisch-sozialer Blod 134.

Bollsbegehren auf Berfaffungsanberung 148.

Boltsbegehren gegen ben Poung-Plan 155, 162.

Volksbegehren gegen Pangerkreugerbau 147—148

Bolfsbegehren zur Auflösung bes Preußischen Lanbtags 179, 184.

Bolfsbegehren jur Fürstenenteignung 122.

Volksentscheib gegen ben Poung-Plan 154, 155, 162.

Bolksentscheib zur Auflösung bes Preußischen Landtags 184:

Volksmarinedivision 29, 33.

Bolferechtspartei 226.

Borwarts 23, 30, 182, 201, 219.

Waechtler 228.

Waffenstillstand 23-28, 30, 41.

Wagener 189.

Wagner, Dr. Gerharb 162.

Wagner, Robert 104, 107, 108.

Wagner, Siegfrieb 99.

Wagner, Winifred 99.

Warburg 33-34.

Warmbolb 213, 235.

Watter 33.

Weber 107, 108.

Wehrwolf 71.

Weihnachtsfrieden 188, 195, 196, 203 Weimarer Verfassung 39—40, 66, 114, 118, 139, 169, 171, 227—228, 232 bis 233.

Weiß 134, 210, 217, 223.

Weizmann 19.

Weltkampftag gegen die Arbeitslosigkeit 177.

Weltfrieg 17-27.

Weltwirtschaftetonfereng in Genua 64-65.

Wessel 164.

Wiesbabener Abkommen 63.

Wifing 71.

Wilhelm II. 20, 24, 25, 26—27, 37, 55, 141.

Wilson 21—22, 23—25, 27, 31, 34, 35. Wilsons 14 Punkte 21—22, 23, 31, 34, 35.

Winter 201.

Winterfeldt, bon 30.

Wirth 60, 61—64, 72—73, 80, 163, 172.

Wirtschaftspartei 70, 138—139, 153, 169, 173, 226.
Wirtschaftspolitische Abteilung der ASDUB 189.
Wissel 31.
Wolf 105.
Wulle 110.
Wurm 28.
Württemberg 33, 109, 127, 135, 143,

Qoung=Plan 147, 149—150, 154—158, 162, 170, 178.

205, 206, 208, 215, 224.

Janber 136, 193.

Beigner 56, 97.

Bentrum 20, 23, 24, 28, 30, 31, 57, 63, 66, 67, 69, 71, 80, 86, 115, 120, 138 bis 141, 143—144, 148, 149, 158, 168—169, 175, 177, 186, 208, 215, 223—224, 226.

Betfin 229.

Beugmeistereien 160, 206.

Bollunion 178, 185, 221.

Jörrgiebel 134. Zwei-Milliarden-Programm 170.





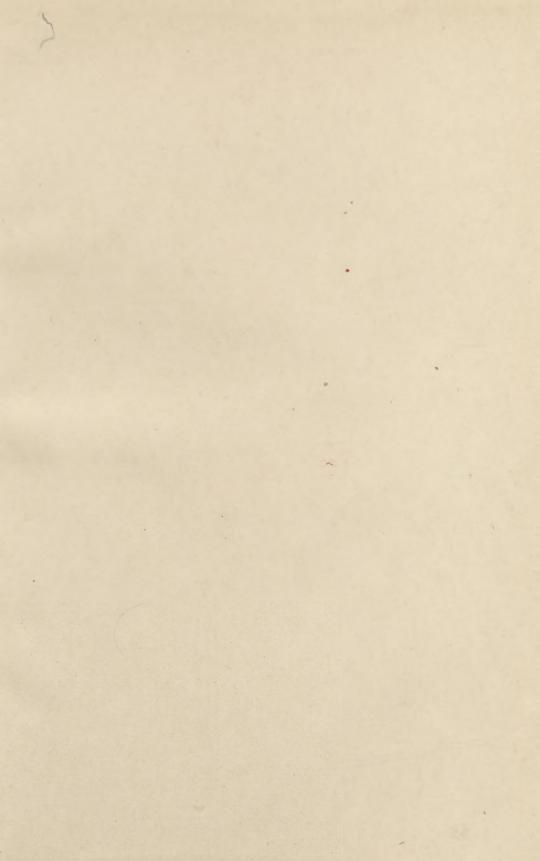

BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA
GDAŃSK

II 411194

Nie wypoży do domu